UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 274 - 47.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbraannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 140,00 Din, Luxemburk 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hfl, Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

#### TAGESSCHAU

#### POLITIK

Zwangsanleihe: Die SPD will in Kinze im Bundestag einen Entwurf zur Einführung einer Ergänzungsabgabe zur Abstimmung stellen. Der CDU-Politiker Biedenkopf wirst der FDP vor, für das gegenwärtige Dilemma ver-antwortlich zu sein. (S. 2 und 12)

· November 18

bhack Verley.
San den Leange.
San den Leange.
Seichen Zuge an.
Seichen Zuge an.
Seilschaft eine beite deitigung eine beite der Seilschaft eine beite der Seilschaft eine beite der Seilschaft einer auch in it.

Leasing Leasing Contern Leasing Vertical Action Leasing Vertical Action Leaving Vertical Action Leaving Vertical Leaving Vert

net.

NR - Verräge bei 

S-Objekt Speede 
himer nigsche 
n Dritten witten 
oll Verwending 
äge über soke 
teuerlich den k 
gerechnet.

erechnet

stied – Die Addi

er in der Grunde easing Raten der

Lings- oder have iglich aller Nobel Gebers

g - Nicht-Angle

nes Financia es durch de fi

ern Umdening

r Konsequer to vierung ben is

srisiko - Dude

m Mobiles Le

lanceuge, de la

h Verungebel

her arrichmen

easing Nebres

echaneg - Vagi.

au he Kate

seption - Verst

asing Nebmer a

25Ing-Veragos

sing - Leeng:

iment System :

ion - De mi

ninchieta Lez

L CHE Ameliana

Skosten zazigle:

ंस<sub>ः</sub> । अवस्थानस्रीतेष

Leating Ramali

chier weder in

i en Leavag Pagi

kehr - Die Bar

on Gavers mala

eigene Zwene in g

Versioner.

· Wentschieb

أكا لِمُنْفِضًا . كنا!

n V∷<u>r/2</u>5 €25

ig operate

er Tainenger

elbsi rach oder.

and the state

Lines Mille

rbarkeit - 🎉

Entruct we

de: <del>de der</del> i<del>de</del>

enter seet

aulen eier ab

eren die Ang

ges Eigestus-

ो हुशक्ष देखें हैं. जिल्हा

er je de læ

iz der næ

ver des Doct

كالكناة التودالي

\_ ("be-lisses)

enmen a f

والمتناسبة

Signatura Signat

rcen kant

gern

iko.

Israel: Deutsche und israelische Politiker haben die EG aufgefordert, den freien Zugang israelischer Agrarprodukte auch nach dem Beitritt Spaniens und Portugals zu gewährleisten. (S. 6)

Zivilschutz: Auch in Teilen der SPD regt sich deutlicher Widerständ gegen Pläne der Bundesregierung, den bislang freiwilligen Schutzraumbau durch gesetzliche Verpflichtungen voranzutreiben.

Polenflüchtlinge: Schon drei Tage vor der Massenflucht von dem polnischen Kreuzfahrer "Stefan Batory" in Hamburg waren, wie jetzt bekannt wurde, 93 Passagiere von einem anderen Schiff in Travemunde geflüchtet: (S. 3)

Medien: Die SPD-Führung fordert neue Verhandlungen der Länderchefs über einen Staatsvertrag zur Neuordnung der Medienlandschaft. (S. 4)

Abrüstung: Die USA und die So-wjetunion haben sich bereit erklärt. Anfang nächsten Jahres getrennte Gespräche mit dem Vermittler Australien über Rüstungskontrolle aufzunehmen.

Baskenland: Einen Tag nach der Ermordung des führenden baskischen Politikers Santiago Brouard in Bilbao ist gestern in Madrid der pensionierte Armeegeneral Luis Roson Perez bei einem Attentat schwer verletzt worden.

Annäherung: Rot-Kreuz-Vertreter beider Koreas haben Ver-handlungen über Familienzusammenführung in Seoul und Pjöngjang vereinbart (S. 8)

Großbritannien: Die Streikfront der Bergarbeiter bricht weiter ein. Jetzt erklärte sich der Gewerkschaftsbezirk Nordwales außerstande, den Streik länger offiziell zu unterstützen. (S. 8)

Bratteli: Im Alter von 74 Jahren starb in Oslo der frühere Ministerpräsident Trygve Bratteli, der als der "große alte" Mann der norwegischen Sozialdemokratie galt.

Heute: Tagung der Verteidigungsminister der europäischen NATO-Staaten in Den Haag.

# Kohl: Reise nach Warschau war unzumutbar geworden

"Das polnische Volk versteht uns" / Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien

Bundeskanzler Helmut Kohl hat sich anläßlich seines offiziellen Besuches in der österreichischen Hauptstadt zur Politik der Aussöhnung zwischen dem polnischen und dem deutschen Volk bekannt. Vor der Presse erklärte der deutsche Kanzler, die Bundesregierung lasse sich auch durch die erzwungene Absage des Besuchs von Außenminister Genscher in Polen vom richtigen Weg nicht abbringen. Er sei auch sicher. daß das polnische Volk diese Haltung

Ein offizieller Besuch in einem anderen Land habe nur einen Sinn, wenn eine vertrauensvolle Atmosphäre gegeben sei und der Gastgeber den Gast respektiere. Man dürfe, so erklärte Kohl in Richtung Jaruzelski, anderen nicht zumuten, was man sich nicht selber zuzumuten bereit sei. Die Umstände des nun abgesagten Genscher-Besuches seien aber unzumutbar gewesen. Bonn sei nicht bereit hinzunehmen, daß das Gastgeberland Journalisten aussuche, die mit der deutschen Delegation mitreisen dürften. Zu einem freien Land gehöre eine freie Presse, sagte Kohl.

Überdies sei es selbstverständlich, daß man den gefallenen Deutschen die Ehre erweisen dürfe. Das habe er selber im Sommer 1983 in Moskau getan. Er bedauere, daß Warschau an diesem selbstverständlichen Respekt Anstoß nehme, "welchen wir unseren Toten schuldig sind".

Kohl sprach von einem "törichten Revanchismus-Geschrei" der polnischen Propaganda. Auch unter den

SEITE 12: Genscher wollte eine "symbolische Brücke" schlagen

deutschen Vertriebenen gebe es Verständnis und Sympathie für den polnischen Nachbarn. Kohl erinnerte daran, daß bereits Konrad Adenauer von einer besonderen Verantwortung der Deutschen gegenüber Israel, Frankreich und Polen gesprochen habe. Mit Israel und Frankreich sei die Aussöhnung bereits vollzogen. Er selber, so betonte der Kanzler. habe "leidenschaftlich" dafür geworben, dem polnischen Volk zu helfen. Nach Verkündung des Kriegszustandes hätten in Deutschland Privatpersonen über 300 Millionen Mark für Polen gesammelt. "Wir haben nicht die Absicht, uns in die inneren Angelegenheiten Polens einzumischen", betonte der Kanzler. Dort, wo sich die Bundesrepublik in Form von Hilfe eingemischt habe, sei es für Hunderttausende von polnischen Menschen sehr erwünscht gewesen.

Kohl bekräftigte das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen. Wer den Wunsch der Deutschen nach Einheit als "Revanchismus" bezeichne, lebe an den Realitäten der Geschichte vorbei. Polen, das niemals in seiner Geschichte - auch während der Teilungen nicht - auf seine nationale Identität verzichtet habe, sei für die Deutschen ein Beispiel.

Hinsichtlich der Ost-West-Beziehungen äußerte sich Kohl optimistisch. 1985 werde sich etwas bewegen. Besonders lobte er die Zusammenarbeit zwischen Bonn und Wien. Er bezeichnete die Beziehungen zur Österreich als "exzellent" und sprach der Neutralitätspolitik

## Börner mußte Bonns Bedenken kennen

Urananreicherungsanlage: Zimmermanns Warnungen waren rechtlich zwingend

99 Wer die Begriffe "Wiedervereinigung" und "Offenhalten der deutschen Frage" preisgibt, der gibt Berlin preis

Alfred Dregger, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, bei dem 39. Buß-und-Bettag-Gespräch (S. 5) FOTO: SVENSIMON

#### WIRTSCHAFT

ZITAT DES TAGES

Konjunktur: Arbeitgeberpräsident Esser hat der Bundesregierung bescheinigt, sich der Aufgabe, die ökonomischen Rahmenbedingungen zu verbessern, mutig gestellt zu haben. (S. 13)

Veba: Für 1984 ist mit einer höheren Dividende zu rechnen. In den ersten neun Monaten stieg der Konzernüberschuß auf 325 Millionen DM. (S. 15)

Siemens: Die vier Jahre lang un-

veränderte Dividende wird für das Geschäftsjahr 1983/84 von acht auf zehn DM erhöht. (S. 15)

Börse: An den deutschen Aktienmärkten zogen am Dienstag die Kurse für Standardwerte leicht an. Der Rentenmarkt war ruhig. WELT-Aktienindex 156,5 (156,2). Dollar-Mittelkurs 2,9953 (2,9757) Mark. Goldpreis pro Feinunze am Mittwoch 340,30 (342,65) Dollar. BHF-Index 102,125 (102,069). Performance-Index 110,952 (110,859).

Autoren: Leopold Senghor, ehemaliger senegalesischer Staatschef, anerkannter Schriftsteller und Mitglied der Académie Franeaise, ist zum Vorsitzenden der Internationalen Vereinigung von Autoren- und Komponistenorganisationen gewählt worden.

Lettische Lyrik: Die Sprachlosigkeit nach dem Aderlaß von 1944/45 ist überwunden. Trotz des von oben verordneten "Sozialistischen Realismus" wird in Lettland wieder Lyrik von Rang produziert, wie eine jetzt erschienene Anthologie belegt. (S. 21)

#### WELT des Buches

Schwerpunkt-Thema: Kinder- und Jugendbuch. Welche Chancen und Gefahren im Bereich der Tierbücher liegen, zeigt der Verhaltensforscher Vitus B. Dröscher anhand von sieben Neuerscheinungen. Außerdem werden vorgestellt: Kriminalromane, Abenteuergeschichten, Fantasy-Titel und Erzählungen für Heranwachsende. Seiten I bis VI

#### **SPORT**

Motorsport: Der Automobilclub von Monaco will per Gericht klären lassen, ob die Rallye und der Formel-1-Lauf trotz der Absage durch den Verband durchgeführt werden können. (S. 11)

Rugby: Der deutsche Meister Hannover 78 gewann mit 14:0 (10:3) gegen den Lokalrivalen Ricklingen 08 Hannover bereits zum siebenten Mal den Pokal des Deutschen Rugby-Verbandes.

#### **AUS ALLER WELT**

Katastrophe: Mexiko-Stadt steht unter dem Schock einer der schlimmsten Katastrophen seiner Geschichte. Mehr als 500 Menschen kamen bei den Gasexplosionen in San Juan Ixhuatepec ums Leben; Tausende wurde verletzt und 250 000 obdachlos. (S. 22)

Ölpest verhindert: Erstmals ist es in den USA gelungen, eine mit Öl

risch. 9 bis 12 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Real existierende Forum: Personalien und Leser-Karrieren - Leitartikel von Joachim Neander

Hamburger Computer-Hacker. Israelische Siedlungspolitik: Ei-Der Chaos Club entzaubert das

Bundeswehr: Ein Loblied für die

Unteroffiziere - Wörner sagte 600

Deutscher Städtetag: Der Umweltschutz bringt die Kommunen

beladene Hälfte eines auseinandergebrochenen Supertankers in einen Hafen zu schleppen. (S. 22) Wetter: Stark bewölkt und regne-

briefe an die Redaktion der WELT-Wort des Tages

ne neue Einwanderungswelle hat begonnen

Sportmedizin: Professor Klümper kam ins Gerede - Sympathie-Kundgebung geplant S. 11

Fernsehen: Xaver Schwarzenberger, ein Kameramann, um den sich Regisseure reißen

München: SPD muß sich zwi- Tournee: "Mummenschanz" aus schen Schwarz und Grün ent- der Schweiz- in Deutschland - scheiden - Von P. Schmalz S. 6 Möhren fressen Fleisch S. 21

daß allein der Bund für Fragen der Die Warnung der Bundesregierung an das Land Hessen, bei der neuen Urananreicherungsanlage der Nukem GmbH nicht die Verfassung und das geltende Gesetz zu verletzen, war rechtlich zwingend, steht zeitlich in keinem Zusammenhang mit den rotgrünen Auseinandersetzungen in Wiesbaden und mußte von der hessischen Landesregierung so erwartet werden. Das war gestern aus dem Bundesinnenministerium zu erfah-

Sofort nachdem der hessische Wirtschaftsminister die Vorbehalte gegenüber der Nukem GmbH am 19. November in einem Fernschreiben nach Bonn übermittelt hatte, leitete Bundesinnenminister Zimmermann eine Ressortabstimmung zwischen dem Auswärtigen Amt, dem Bundeswirtschafts- und dem Forschungsministerium mit seinem Hause ein. Da sowohl das Land Hessen wie die beteiligte Firma Anspruch auf schnelistgliche Klarung hatten, wurde die züglich nach Wiesbaden gekabelt.

Nichtverbreitung von spaltbarem Material zuständig sei. Er wache über die Erfüllung des Nichtverbreitungsvertrages, die Kontrollen, den Schutz und die Verbreitung von spaltbarem Material, den Nuklearexport sowie die Anwendung von Atom- und Au-Benwirtschaftsgesetz. Einer Beschränkung der Urananreicherung, wie Hessen sie wollte, bedürfe es nicht. Er gehe deshalb davon aus, schrieb Zimmermann, daß der Erteilung der ersten Teilerrichtungsgenehmigung der modernisierten Nukem-Anlage nichts im Wege stehe. Die Fernschreiben der hessischen Landesregierung hätten ohnehin darauf schließen lassen, daß Wiesbaden selbst Zweifel an seinem rechtlichen Vorgehen gehabt habe."

Ein Bundesland handele bei dieser Genehmigung lediglich im Auftrag des Bundes. Wollte es in die außenpolitische Verantwortung des Bundes eingreifen, verletze es die Verfassung Haltung der Bundesregierung unver- und schädige die Nichtverbreitungspolitik der zuständigen Bundes-Dabei stellte Zimmermann fest, regierung. Auch die Bemerkungen

von Oskar Lafontaine dazu seien verfassungswidrig, meinte der Sprecher des Bundesinnenministeriums. Im übrigen wende Bonn lediglich Gesetze an, die von der SPD beschlossen worden seien.

Die Nukem GmbH verarbeitet seit 25 Jahren Uran aller Anreicherungsgrade, ist jedoch nicht Eigentümerin des Materials. Sie verarbeitet es im Auftrag der Reaktorbetreiber (Forschungs- und Hochtemperaturreaktoren). Die Wahl des Anreicherungsgrades, den Hessen auf 20 Prozent begrenzen wollte, liege nicht im Ermessen der Nukem, sondern der Reaktorbetreiber. Verarbeitung und Verwendung unterlägen strengsten deutschen und internationalen Kontrollen. Lieferungen seien bisher nur an acht EG-Staaten, die Schweiz, Schweden, Spanien, Kanada, USA und Japan erfolgt, teilt Nukem mit. Es handele sich bei dem neuen Gebäude um eine Verlegung des Betrieeinen Ersatz der alten Anlage, die hernach stillgelegt werde.

Seite 4: Versuche, Bündnis zu retten

# Rau, Posser und der Flick-"Geleitzug"

Die Landesregierung in Düsseldorf bestreitet jede Verwicklung

Mit Entschiedenheit" hat die nordrhein-westfälische SPD-Landesregierung den Verdacht zurückgewiesen, Mitglieder des Kabinetts, an der Spitze Ministerpräsident Johannes Rau selbst, hätten Einfluß genommen auf die Entscheidungen der Bundesregierung unter Helmut Schmidt bei den Steuerbefreiungen für den Flick-Konzern. Gestern wurde in Düsseldorf bekannt, daß Rau mit seinem Finanzminister Diether Posser am 10. November 1980 ein Gespräch mit dem damaligen persönlich haftenden Gesellschafter Flicks, Eberhard von Brauchitsch, über den sogenannten "dritten Geleitzug" führte. Mit diesem Begriff umschrieb der Flick-Konzern die drei Etappen, bei denen 1,5 Milliarden Mark Erlös aus dem Verkauf von Daimler-Aktien mit Hilfe des Paragraphen 6b des Einkommensteuergesetzes steuerbegünstigt wieder angelegt werden sollten. Auch wirkte sich bei diesen Investitionen der Paragraph 4 des Aus-

WILM HERLYN, Düsseldorf landsinvestitionsgesetzes steuerbe-

günstigt aus. Die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" veröffentlichte gestern eine Aktennotiz von Brauchitschs über dieses Gespräch. Dort heißt es: "Posser hatte unsere Steuerzahlen bei sich; diese decken sich im wesentlichen mit unseren Angaben. Posser hat die zögerliche Behandlung unseres dritten Geleitzuges in Bonn moniert. Er war unterrichtet, daß wir wegen der fehlenden Bescheinigungen für den dritten Geleitzug eine Steuerveranlagung im Haus haben, daß diese auf unseren Einspruch hin zum Ruhen gebracht worden ist. Posser war nicht bereit, zu erklären, wie lange dieser Zustand beibehalten werden kann. Ich habe ihm jedenfalls erklärt, daß wir keinesfalls unter der zögerlichen Behandlung des dritten Geleitzuges in Bonn leiden dürften. Posser wird in einem heutigen Gespräch mit Matthöfer (damals Bundesfinanzminister, die Red.) auf das Zeitthema unter dem Gesichtspunkt des Veranlagungsinteresses des zu-

ständigen Finanzamtes hinweisen." Demgegenüber stellte Regierungssprecher Helmut Müller-Reinig gestern gegenüber der WELT fest: "Es gehört zu dem verantwortlichen Verhalten einer Landesregierung, daß sie mit dem in Düsseldorf ansässigen und steuerlich veranlagten Flick-Konzern Gespräche führt. Kein Mitglied der Landesregierung hat jemals eine Spende des Flick-Konzerns erhalten." Außer den "amtlich damit befaßten Wirtschaftsministern Riemer und Jochimsen" hätte kein anderes Mitglied der Landesregierung in Bonn Einfluß auf Steuerbefreiung geltend gemacht.

Bekannt ist ferner, daß Finanzminister Posser in der Kabinettsrunde dazu erklärte, er habe "lediglich Landesinteressen verfolgt, was den Steueranteil des Landes betrifft, aber keinen Einfluß in Bonn ausgeübt". Der dritte Geleitzug hatte ein Volumen • Fortsetzung Seite 12

# Olympia: Spricht Moskau mit Seoul?

Die Sowjetunion ist offenbar bereit, mit Südkorea über die Möglichkeit einer Teilnahme ihrer Mannschaft an den Olympischen Spielen 1988 in Seoul zu sprechen. Diese Ankündigung machte der sowjetische Sportminister und Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) der UdSSR, Marat Gramow, in Moskau gegenüber japanischen Oppositionspolitikern. Damit bahnt sich eine neue Entwicklung an. Bisher hatte die UdSSR ihren Protest gegen Seoul lediglich auf sportpolitischer Ebene geäußert und das Internationale Olympische Komitee (IOC) aufgefordert, es solle im Hinblick auf die Spiele 1988 für die Einhaltung der

Olympischen Charta sorgen. Gramow hat aber trotz der Ankündigung eventueller Verhandlungen die Teilnahme der UdSSR in Seoul erneut in Frage gestellt und erklärt, sein Land würde über einen Olympia-Start erst später entschei-

DW. Moskau/Ost-Bertin den. Er wies darauf hin, daß Südkorea zur UdSSR und zu 35 anderen Ländern keine diplomatischen Beziehungen unterhalte. Außerdem stünden noch immer amerikanische Truppen in Südkorea, darüber hinaus seien dort CIA-Agenten tätig. Gramow behauptete, er habe von einer amerikanischen Terror-Gruppe einen Drohbrief erhalten. Daraus sei der Schluß zu ziehen, daß gewisse Kreise in den USA versuchten, eine Teilnahme der sozialistischen Länder in Seoul zu verhindern.

> Im Gegensatz zur UdSSR zeigten Zeitungsberichte in Ost-Berlin, daß die "DDR" zu einer Teilnahme in Seoul entschlossen ist. Das Fachblatt "Deutsches Sportecho" und "Neues Deutschland" brachten fast identische Schlagzeilen. "Bereiten wir uns mit ganzem Einsatz auf die Olympischen Spiele 1988 vor", hieß die des Partei-Organs.

Das NOK der "DDR" hatte zuvor

auf seiner Mitgliederversammlung in Ost-Berlin dieselbe Forderung an die "DDR"-Sportler gerichtet. In der entsprechenden Erklärung werden die Austragungsorte Calgary und Seoul nicht genannt. NOK-Präsident Manfred Ewald forderte "eine demokratische Weiterentwicklung einer einheitlichen olympischen Weltbewegung". Ewald fügte hinzu: "Das gilt auch für die Olympischen Spiele

Eine andere Linie als die "DDR" verfolgt offensichtlich jetzt die Tschechoslowakei. Antonin Himl, der Vorsitzende des NOKs der CSSR, erklärte in einem Interview mit der tschechoslowakischen Parteizeitung "Rude Pravo": "Den Beschluß der 84. Session 1981 in Baden-Baden, Seoul zum Schauplatz der Olympischen Sommerspiele 1988 zu machen, betrachten wir als falsch. Er schafft für die gesamte olympische Bewegung bestimmt neue Probleme."

#### DER KOMMENTAR

# Das Spektakel WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Bundesrepublik Deutschland keineswegs alle Sicherungen durchbrennen, wenn die Rot-Grünen verrückt spielen. Um ihr Bündnis mit den Grünen zu retten, hatte die sozialdemokratische Landesregierung in Hessen Atomfirmen Beschränkungen aufzuerlegen versucht. Und siehe da: Bundesinnenminister Zimmermann macht Kompetenzen des Bundes geltend und hebt den von der Landesregierung verordneten Unfug auf. Zuvor hatte Bonn die Sachlage nach den Regeln des Rechtsstaats lautlos geprüft und die gebotene Entscheidung unabhängig von allen politische Aufgeregtheiten gefällt. Das funktioniert also noch.

Doch was funktioniert sonst noch in Hessen? Es gibt Anzeichen dafür, daß man es dort mit einem durchaus organisierten rot-grünen Chaos zu tun hat. Zwar werden im Tone der Endzeitstimmung ewige Wahrheiten verkündet. Widerruf ist aber nicht ausgeschlossen. Das gilt für die kategorische Feststellung der Grünen, das Bündnis mit der SPD sei beendet, ebenso wie für den Seufzer des Zauberlehrlings Börner, nichts gehe mehr.

Das entscheidende Faktum ist dies: Börner kann mit seiner Minderheitsregierung ein schönes Weilchen ohne parlamentarische

Erfahrung ist es, daß in der Mehrheit auskommen. Er braucht die Grünen bis auf weiteres nicht unbedingt. Das verschafft den Grünen Freiraum, ein Schaustück ihrer politischen Unschuld, so wie sie diese verstehen, aufzuführen: Weg mit allem, was mit Atomindustrie zu tun hat! Und Börner gönnt sich Bewegungsfreiheit genug, um die Grünen ihre "Politikunfähigkeit" demonstrieren zu lassen. Doch bei genauem Hinsehen zeigt es sich, daß beide Seiten ihr Spielchen mit Haken und Ösen treiben. Oder sagen wir besser: ein Spielchen mit versteckten offenen Türen.

> Ehe Börner die letzte Tür wirk-lich zuschlägt, wird er sich mehr als einmal mit seinem Parteichef Brandt zu unterhalten haben. Und was der ihm sagt, ist so offenkundig, daß es der Geheimhaltung nicht bedarf: "Verstecke dich hinter dem Spruch aus Bonn und zwinkere mit den Augen!\* Die Grünen wiederum haben - jedenfalls einige unter ihnen, die schon von der parlamentarischen Macht naschen - erste klammheimliche Schrittchen von der Fundamentalopposition zur Karriere-Partei gemacht. Willy Brandt kennt doch seine Pappenheimer. Nur: Wenn Börner im Sinne vernünftiger Politik in Hessen sagt, nichts gehe mehr, dann hat er recht, der Herr Ministerpräsident.

#### **SPD:** Weiter mit Grünen arbeiten

dg. Wiesbaden

Der hessische Ministerpräsident Holger Börner (SPD) hat eine Verantwortung für den Bruch seines Bündnisses mit den Grünen gestern abgelehnt. Nach einer Sitzung des Landesvorstandes seiner Partei erklärte der Regierungschef und SPD-Landesvorsitzende in Wiesbaden: "Die Sozialdemokraten in Hessen halten an den Zielen der politischen Zusammenarbeit mit den Grünen fest.

Zum Streit über die Hanauer Nurakete SS-25 aufgestellt. klearfabriken Nukem und Altem meinte Börner, ihm seien für ein Entgegenkommen gegenüber den Forderungen der Grünen die Hände gebunden. Nach den am Vorabend ergangenen Weisungen des Innenministers Friedrich Zimmermann seien sogar die von seiner Regierung vorgesehenen Auflagen für die Teilerrichtungsgenehmigungen der beiden Firmen zu seinem "großen Bedauern hinfällig". Er habe zwar die Gefahr eines Eingriffs der Bundesregierung immer gesehen, bedauere jedoch, daß der Bundesinnenminister einen "rein formalen Standpunkt" bezogen habe. Börner forderte die Grünen auf, nunmehr zu den Grundlagen der Zusammenarbeit zurückzukehren. Die Regierung habe die Grundlagen nicht verlassen und werde im Amt bleiben. Börner: "Wer die Politik ändern will, muß die Regierung stürzen." Sollten sich die Grünen auf ihrer bevorstehenden Landesmitgliederversammlung gegen eine Fortsetzung der Zu-

#### Neue SS-20 westlich des Ural

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel

Die Sowjetunion baut nach Angaben der Vereinigten Staaten mehr als zehn neue SS-20-Stützpunkte, die meisten davon westlich des Ural. Sie habe außerdem mehr als 378 SS-20-Raketen in Stellung gebracht. Die exakte Tageszahl lasse sich jedoch mit Sicherheit nicht ermitteln, weil Moskau damit begonnen habe, einige SS-20-Stellungen in Basen für Interkontinentalraketen umzuwandeln. Wahrscheinlich werde in diesen Stelllungen die neue mobile Interkontinental-

Gleichzeitig wurde in Brüssel aus gut informierten NATO-Quellen bekannt, daß gegenwärtig 45 von 108 vorgesehenen Pershing-2-Raketen in der Bundesrepublik Deutschland einsatzbereit seien. Auf dem britischen Stützpunkt Greenham Common seien 32 Cruise Missiles des Typs "Tomahawk" startbereit. In Comiso auf Sizilien sind nach diesen Angaben bis jetzt 16 Cruise Missiles eingetroffen. Damit stehen in drei westeuropäischen NATO-Staaten bisher 93 sogenannte Nachrüstungswaffen. Das ist grob ein Fünftel der vorgesehenen 572 Pershing-2 und Cruise Missiles.

Wie ein hoher Beamter des State Departments mitteilte, wechselt nach US-Feststellungen die Anzahl der an einem bestimmten Tag gezählten SS-20, weil die Sowjets einige bisher von SS-20 belegte Stellungen in Basen für die SS-25 umwandelten. Die mehr als zehn neuen Stellungen, die jetzt im Bau sind, würden jedoch für die SS-20 vorbereitet. Es würden beträchtlich mehr als 378 SS-20 aufgestellt werden.

## EG-Beitrittsverhandlungen mühsam und schleppend

Fischerei und Weinzuckerung bleiben Hauptprobleme

dpa, Brüssel

Zwei Wochen vor dem entscheidenden EG-Gipfel konnten sich die EG-Außenminister am Dienstag in Brüssel nicht auf das wichtigste Verhandlungsangebot an die Beitrittskandidaten Spanien und Portugal einigen. Ihnen gelangen lediglich einige Annäherungen auf den Sektoren Obst und Gemüse. Die zehn Minister haben sich zum Ziel gesetzt, die Staats- und Regierungschefs nicht mit Details wie der "Atlantik-Sardine" oder dem Zuckerverbot für deutschen Wein zu belasten.

sammenarbeit aussprechen, werde er

einen Landesparteitag der SPD ein-

Auf der Ratssitzung konnte lediglich der Rahmen für den Beitritt-Marathon in der kommenden Woche in Brüssel abgesteckt werden, zu dem auch die Spanier und Portugiesen erwartet werden. Aber selbst wenn die Zehn sich auf ein Angebot an die Iberer einigen sollten, ist es doch wahrscheinlich, daß diese Vorschläge für die Spanier unannehmbar sein

Während sich mit Madrid deutlich Differenzen abzeichnen, konnten die Verhandlungen mit den Portugiesen weitgehend abgeschlossen werden. Hier ist allerdings das Problem der Fischerei noch ungelöst. Spanien und Portugal sollen nach den Vorstellungen der EG möglichst lange aus den Fanggründen der Gemeinschaft ferngehalten werden. Dies gilt vor allem für die Spanier. Ihre Fangflotte macht allein 70 Prozent der gesamten EG-Flotte aus. Als Kompromiß zeichnet sich ein französischer Vorschlag ab, der die Übergangszeit bis zur völligen Integration der spanischen und portugiesischen Fischerei noch vor dem Jahr 2000 ablaufen lassen soll.

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher machte seinen EG-Kollegen unmißverständlich klar, daß deutsche Weine auch künftig mit Rübenzucker angereichert werden, um die fehlende Sonne in den nördlichen Anbaugebieten zu ersetzen. Italien möchte hingegen auf ein Verbot der Zucker-Anreicherung nicht verzichten. Das Weinproblem, ebenso wie die Fischerei und die künftige Integration von Obst und Gemüse, wurde erneut den Experten zur Verhandlung vorgelegt.



## TV zur Abschreckung

Von Günter Zehm

Bonn macht sich wieder einmal Sorgen, und zwar um die immer größer werdende Zahl der Ausreiseanträge, die "DDR"-Bewohner – trotz materiellen Drucks und Psychoter-rors – an ihre Regierung stellen. Auf einer Tagung des Deutschlandpolitischen Bildungswerks in Nordrhein-Westfalen sagte der Bundesminister für innerdeutsche Fragen, Windelen, diese Entwicklung könne nicht im Bonner Interesse liegen. Man wolle die "DDR" schließlich nicht "entvölkern", weil es dann keine fruchtbringenden Verhandlungen mehr geben könne.

Die Zahlen sind in der Tat horrend, wenn auch für Kenner der Verhältnisse nicht überraschend. Etwa eine halbe Million Menschen haben bis jetzt beantragt, das ist - Rentner und Kinder abgezogen - etwa jeder zwanzigste Einwohner des ersten sozialistischen deutschen Arbeiter- und Bauernstaats". Es gibt drüben faktisch keinen Familien- oder Kollegenkreis mehr, in dem nicht einer oder mehrere "Wegmacher" vorkä-

Besonders hoch ist die Zahl in Funktionärskreisen - aber auch dort, wo das westdeutsche Fernsehen nicht empfangen werden kann. Ein hoher SED-Funktionär, erzählte Windelen. habe ihm versichert, daß der Empfang des Westfernsehens wegen dessen einseitig antiwestlicher und proöstlicher Haltung "stabilisierend" wirke, weshalb die Partei jetzt erwäge, durch zusätzliche Relaisstationen überall in der "DDR" den Empfang von ARD und ZDF zu ermöglichen. Der Minister ließ offen, ob die Bonner um der angestrebten "Klimaverbesserung" willen dieses Unternehmen subventionieren würden. Zuzutrauen wäre es ihnen.

Man sollte die Dinge nicht unnötig komplizieren. "Wegmacher" sind deutsche Staatsbürger, die das ihnen verfassungs-mäßig zustehende Recht der Freizügigkeit in Anspruch neh-men möchten, und jede freigewählte deutsche Regierung hat die Pflicht, sie darin zu unterstützen. Was Bonn mit den Flüchtlingen in den Botschaften macht, ist schon schlimm genug. Es fehlte gerade noch, daß sich womöglich so etwas wie eine Komplizenschaft mit dem Staatssicherheitsdienst in Sachen Ausreiseanträge entwickelte.

# Ergänzender Streit

Von Peter Gillies

In Volksparteien muß es einen geheimnisvollen Zwang geben, schlechte Erfahrungen zu wiederholen, eine Art Gesetz zur Dokumentation von Entscheidungsschwäche. Die Debatte um die Ergänzungsabgabe - oder wie immer die Zusatzsteuer für die sogenannten Reichen heißen soll - belegt dies. Schon vor zwei Jahren hatte sich das Thema von der wirtschaftlichen Vernunft weit entfernt. Da liegt es heute noch.

Graf Lambsdorff erinnerte daran, daß auch wegen jener Abgabe das sozialliberale Bündnis geplatzt ist, und wittert die große Koalition, wenn CDU und SPD einträchtig das für die FDP Undenkbare fordern. Der Vergleich zu 1982 hinkt insofern, als die FDP heute gar keine Alternative hat, sondern einstweilen auf das bürgerliche Bündnis angewiesen ist. Kurt Biedenkopf, der unter Mißachtung seiner bisherigen ökonomischen Erkenntnisse eine Sondersteuer für Besserverdienende forderte, meinte gar, ohne die FDP "hätten wir den ganzen eicht nicht den Brassel, aber auch keine Regierungsmacht.

Wenn schon zu diesem für die Union peinlichen Thema keine kraftvolle Meinung von Kanzler oder Finanzminister zu vernehmen ist, scheint der Hinweis auf einige Zusammenhänge geboten. Erstens: Die Belastung mit Steuern und Sozialabgaben hat in der Nachkriegsgeschichte eine traurige Rekordhöhe erreicht, die leider bis mindestens 1986 weiter steigt. Zweitens: An der Sparpolitik haben alle mitgewirkt, und zwar umso stärker, je mehr Steuern sie zahlten. Wer einem Steuersatz von 56 Prozent unterliegt, brachte einen höheren Konsolisierungsbeitrag auf als jener, der nur 22 Prozent oder gar keine Steuern zahlt. Drittens: Soziale Symmetrie stellt man nicht dadurch her, daß man neue windige Steuern erfindet, sondern durch eine wachsende Wirtschaft mit mehr Arbeitsplätzen.

Steuererhöhungen hemmen das Wachstum und fördern die Schwarzarbeit. Der sicherste Weg zur sozialen Asymmetrie ist die Bestrafung von Leistung, denn allein Leistung ermöglicht Verteilung. Weil irgendwo Wahlen vor der Tür stehen, sind diese Erkenntnisse nicht hinfällig. Schließlich hatte die Union sie einst selber - und wurde deswegen gewählt.

# Neubeginn in Uruguay

Von Günter Friedländer

Uruguay wird am Sonntag nach dreizehn Jahren erstmals wieder demokratische Wahlen abhalten. Aus ihnen sollen der Landespräsident und sein Vizepräsident hervorgehen, die im März die Militärregierung ablösen werden.

Die führenden Kandidaten für diese Posten haben wenige Tage vor der Wahl ein Abkommen über das künftiges Regierungsprogramm unterschrieben, an das sich die Sieger des Sonntags halten werden. Sie verpflichten sich, alle Bürgerrechte wieder herzustellen, allen Exilierten die Rückkehr in die Heimat zu erlauben und die Menschenrechte zu respektieren. Das Programm, das die Kandidaten der drei großen Parteien -Rote, Weiße und die "Koalition der breiten Front" - angenommen haben, geht noch weiter. Es legt in großen Linien die Ziele der Wirtschafts- und der Sozialpolitik fest. Andere Artikel behandeln die Unabhängigkeit der Richter und die Autonomie

In Kommentaren zu diesem bahnbrechenden Abkommen haben mehrere Kandidaten erklärt, daß Uruguay eine Regierung der nationalen Einheit braucht, wenn es die Folgen der Diktatur überwinden will. Deshalb sei es wichtig, die Ziele der nächsten fünf Jahre vor den Wahlen festzulegen, den Wählern aber die Entscheidung zu überlassen, mit welchen Methoden welcher politischen Philosophie diese Ziele erreicht werden

Uruguay ist nicht das erste lateinamerikanische Land, das solcher politischen Reife fähig ist. Ähnliche, sogar noch weiter gehende Abmachungen trafen im Jahr 1957 Kolumbiens traditionelle Parteien, Liberale und Konservative, nach dem Sturz einer Militärdiktatur. Sie bestimmten darüber hinaus, daß während einer Übergangszeit die beiden Parteien sich in der Präsidentschaft abwechseln würden.

Diese Zeit lief vor zehn Jahren ab. Aber die Vereinbarung, daß beide Parteien gemeinsam regieren, wird weiter eingehalten. Sie hat in turbulenten Zeiten die Stabilität des demokratischen Systems gewährleistet, die Uruguay nun auf einem ähnlichen Weg zu erreichen sucht.



"Laß mir doch wenigstens meine Dachlatte!"

KLAUS BÖHLE

# Die Absage an Warschau

Von Enno v. Loewenstern

Man mag darüber spekulieren, was Warschau zu seinen Provokationen veranlaßte; sicher ist, daß Genscher daraufhin korrekt handelte, daß er gar nicht anders handeln konnte. Der deutsche Au-Benminister kann sich nicht vorschreiben lassen, wen er in den Kreis seiner Mitreisenden aufnimmt. Das hätte die Selbstachtung tangiert; man hätte nachgerade fragen müssen, wie frei sich die Vertretung der Deutschen noch in ihren Entscheidungen fühlt.

Es ware das erste Mal gewesen, daß die Bundesregierung sich vom Ausland hätte vorschreiben lassen, wen ihr Vertreter mitnehmen darf und wen nicht. Es ist das erste Mal, daß aus solchem Grund ein Besuch abgesagt werden mußte. Dazu der Rang gerade dieses Besuchs im seit 1981 isolierten Polen - das alles gibt dem Vorfall eine mehrfach gesteigerte Bedeutung. Es läßt zugleich einige Fragen offen.

Zu klären bleibt, ob die Warschauer Führung Gründe hatte, Genscher zur Absage zu zwingen, oder ob die Serie zunehmender Unverschämtheitheiten vor dem Beiuch (und nach der Absage!) inren Grund in der Annahme hatte, mit den Bonnern könne man sich das

Die Bundesregierung täte gut daran, über die Absage hinaus Warschau unmißverständlich wissen zu lassen, daß man sich das mit den Deutschen nicht leisten kann. Es war nur bedingt hilfreich, daß das Auswärtige Amt gleich versicherte, daß dies keine endgültige Absage sei, daß Genscher vielmehr hoffe, "daß sein Besuch möglichst bald unter angemessenen Umständen durchgeführt werden kann." Da ist viel zu bereinigen, ehe man von angemessenen Umständen sprechen kann.

Im Vorfeld hatte der Warschauer Regierungssprecher Urban getönt, man erwarte von Genscher Aufschluß über die Haltung Bonns zu den "revanchistischen Kräften", die in der Bundesrepublik die polnischen Grenzen in Frage stellten; ferner erwarte man eine Distanzierung von den "unzutreffenden Äu-Berungen" über eine deutsche Minderheit von einer Million Menschen in Polen. Dem deutschen Außenminister wurde also eine Inquisition angekündigt, als habe er sich vor einem solchen Regime zu verantworten. Nicht nur wurde dem WELT-Korrespondenten Ströhm das Visum verweigert, sondern es wurde Genscher auch untersagt, einen Kranz auf einem deutschen Soldatenfriedhof niederzulegen und das Grab Popieluszkos zu be-

Darf sich ein deutscher Außenminister nicht den Toten des eigenen Volkes nähern? Und wieso soll er sich nicht dem Grab Popieluszkos nähern – wenn das Regime wirklich nichts mit dessen Ermordung zu tun hat? Kurz und schlecht, das Regime, das dringend an einer Wiederherstellung wenn nicht seines Ansehens - da ist nichts zu machen -, so doch einer gewissen Salonfähigkeit im Westen interessiert ist, führte sich derart anmaßend auf, daß das Ganze sich zu einer regelrechten Ohrfeige für die so wohlmeinenden Bonner

Und als dann die Absage erfolgte, setzte Warschau noch auf den eigenen Schelmen anderthalbe. Radio Warschau sah Genscher unter revisionistischer Kreise in der Bundesrepublik und der Kommentator Ryszard Wojna sah ihn dem "Einfluß Washingtons nachgeben". Entweder hat man in Warschau wirklich das Gefühl, daß man sich mit den Deutschen absolut alles leisten kann, oder man will keine besseren Beziehungen.



Polnische Unverschämtheiten serienweise: Genscher FOTO: LOTHAR KUCHARZ

Für die erstere Möglichkeit spräche, daß jedenfalls ein Teil der deutschen Öffentlichkeit in einer Weise reagierte, als habe der demokratische Rechtsstaat eine Bringschuld gegenüber der blutigen Diktatur. Hans-Jochen Vogel (SPD) vermutete als Ursache der Absage nicht etwa die Warschauer Anmaßungen, sondern "Störmanöver in den Reihen der Union". Vielleicht macht man sich in Warschau immer noch ganz konkrete Hoffnungen auf den Anbiederungsflügel in der deutschen Politik.

Aber es kann auch sein, daß dieselben Kräfte das Vorhaben torpedierten, die Honeckers Reise verhinderten. Freilich wurde aus Moskau diesmal kein Ton der Kritik laut. Alle Provokationen gingen unmittelbar vom Regime aus, ohne die Andeutung eines entschuldigenden Wortes. Die Massenflucht vom polnischen Ausflugschiff kann übrigens nicht die Ursache gewesen sein. Zwar wäre es wohl peinlich gewesen, den Vertreter eines Landes zum Thema Revanchismus einzuvernehmen, dem gerade zweihundert von sechshundert Polen gezeigt haben, was sie von den Revanchismus-Parolen gegen dieses Land halten. Aber die Unverschämtheiten hatten schon vor dem Montagabend begonnen.

Es bleibt also bei dem Verdacht. daß die glaubten, sie könnten sich das leisten. Man hat bei uns vielleicht etwas zu oft von der "Notwendigkeit der deutsch-polnischen Aussöhnung" gesprochen; Hans-Jochen Vogel gebrauchte gerade wieder diesen Ausdruck und der CDU-Politiker Rühe sprach vom "deutsch-polnischen Dialog". Wenn die deutsche Politik parteiübergreifend zu verstehen gibt, daß sie allen Ernstes glaubt, freundlicherer Umgang mit den Unterdrückern der Polen habe etwas mit Aussöhnung mit den Polen zu tun denselben Polen, die immer wieder neu demonstrieren, daß sie "ihr" Regime verabscheuen - dann mag man die deutsche Politik auch für naiv genug halten, solche Beleidigungen einzustecken. Mit dieser Absage ist also eine Neubewertung der Ostpolitik fällig.

## IM GESPRÄCH Yitzhak Rabin

## Eines Mannes Leben

Von Volker S. Stahr

srael ist grundsätzlich bereit, Südlibanon umgehend zu verlassen – sobald es aus Beirut und Damaskus Garantien für die Sicherheit seiner Nordgrenze gegen palästinensische Übergriffe erhält." So lautet die offizielle Position Jerusalems, knapp formuliert, aber um so schwieriger in die Tat umzusetzen. Zwar drängen eine starke innerisraelische Friedensbe-wegung und zwingende wirtschaft-liche Gründe zu einem baldigen Ab-zug. Doch aufgrund leidiger Erfah-rungen der Vergangenheit kann Jeru-salem nicht auf Garantien verzichten. Diese Sicherheiten kann aber nur Syrien geben. Dort wiederum kennt man sehr wohl die innenpolitischen Zwänge Israels und spielt auf Zeit.

Der Mann, der die undankbare Aufgabe lösen soll, ist Verteidigungsminister Yitzhak Rabin, einer der re-nommiertesten Politiker Israels, wenn auch nicht immer unumstritten; sein Name ist zudem eng verbunden mit den wichtigsten Fixpunkten in der Geschichte dieses Landes: Unabhängigkeits-, Sechstage- und Yom-Kippur-Krieg sowie Camp Da-

Der 1922 in Jerusalem geborene Rabin lebte zeitweise in einem Kibbuz und engagierte sich schon früh im Unabhängigkeitskampf Mit 18 Jahren gehörte er der legendären Eliteeinheit "Palmach" an, stieg bis zu einem ihrer Befehlshaber auf und durchlief nach der Staatsgründung eine brillante militärische Karriere. 1967 war er Generalstabschef, als Israel im Sechstagekrieg die arabischen Angreifer besiegte.

Nach diesem Hochgefühl traf der Schock des Yom-Kippur-Krieges 1973 um so schwerer, als israelische Truppen erstmals auch Niederlagen hinnehmen mußten. In Israel entstand ein "Trauma der Besiegbarkeit". Kriegsfolge- und Rüstungskosten führten zur Eskalation der schwelenden Wirtschaftskrise. Es wuchs eine Vertrauenskrise, welche schließlich 1974 die Regierung Golda Meir zu Fall brachte.

Rabin, der kurz nach seinem Triumph zum Botschafter in Washington ernannt wurde, war erst wenige Monate vor Golda Meirs Sturz nach Israel zurückgekehrt. Er warf nun seine gesamte Popularität in die Waagschale, setzte sich an die Spitze der Arbeiterpartei und bildete nach lan-

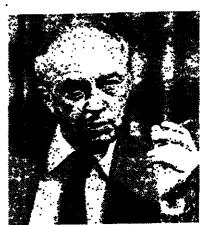

gem Ringen noch einmal eine Regierung. Doch auch er konnte das Steuer nicht mehr berumreißen. Drei Jahre später mußte er zurücktreten. Äußerer Anlaß war ein Devisenvergehen seiner Frau - doch schon lange zuvor hatte man ihm persönlich die schwere Wirtschaftskrise und die tiefe ideologische Zerrissenheit der Nation an-

Tatsächlich war die Stimmung im Land auf einem Tiefpunkt angelangt. Nicht nur von der Opposition, auch innerhalb der Koalition und selbst von seiten der Arbeiterpartei wurde gegen den Premier geschossen. Was Rabin fehlte, waren Durchsetzungsvermögen und Charisma; so konnte er weder seine Pläne noch sich selbst gegen die zunehmende Polemisierung zur Wehr setzen.

Die Geschichte hat ihn in einem gewissen Sinn rehabilitiert. Im Vergleich zu den heutigen Inflationsraten nimmt sich seine "Wirtschaftskrise" geradezu rosig aus. Und in der Außenpolitik haben Rabins Kontaktaufnahmen und die Entflechtungsabkommen mit Syrien und Ägypten jene Politik ermöglicht, für die Begin später den Nobelpreis erhielt.

Rabins Stärken liegen nicht im öffentlichen Auftritt, sondern in langfristiger und realistischer Generalstabsarbeit. Dazu gehört, daß wenige Tage nach dem grundsätzlichen Beschluß des Kabinetts, Libanon zu verlassen. israelische und libanesische Offiziere in Nakoura einander gegenübersa-

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### NÜRNBERGER ZEITUNG

Die Anhänger der reinen Lehre werden dem Rückzug der Grünen aus der Umarmung Börners ihren Beifall nicht versagen. Enttäuscht dürften dagegen jene Alternativwähler sein. die von ihrer Partei endlich Taten sehen und nicht immer nur hochgemute Menschheitsverbesserungssprüche hören wollen. Denn schließlich gibt es ja auf die Dauer keinen Sinn, einer Partei die Stimme zu geben, die das Sichverweigern zum Pro-

gramm erhoben hat.

NEED OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Das Spiel ist aus - die Spielchen gehen weiter. Denn geplatzt ist in Hessen ein Bündnis, das nie wirklich eines war, und Sozialdemokraten und Grüne belauern sich noch immer in der vagen Hoffnung, es könnte sich

THE WALL STREET JOURNAL

Anfang des Monats berichtete das sowjetische Fernsehen, daß die So-

ben (die Sowjets) 1948 in Jugosla-wien,...1961 in Albanien...und 1962 in China wahrgemacht. 1980 haben sie Lieferstopps für Kontinentaleuropa und Japan angedroht . . . und 1981 für Polen. Man sollte auf der Hut sein, wenn es zu weiteren Streiks in Westdeutschland kommt.

wietunion keinen Brennstoff nach

Britannien liefern werde, bis der dor-

tige Streik in der Kohleindustrie ge-

Energielieferungen einzustellen, ha-

worden sei... Drohu

#### POLITIKA

ler Zeitung beklagt sich über

Vom ersten Augenblick ihrer Ankunft an begann Petra Kelly, sich provokatorisch aufzuführen. Sie fuhr nach Kragujevac, um den Opfern des deutschen Faschismus Respekt zu zollen. Aber so wie sie das tat, sieht es aus, daß Petra Kelly die Opfer des Nazismus nur als "Alibi" mißbrauchte. um leichter das ausführen zu können, weswegen sie gekommen war. Gekommen aber war sie, um auf das Gericht (im Prozeß gegen die sechs Beigrader Intellektuellen, d. Red.) Druck auszuüben - etwas, was ihr in ihrem eigenen Lande niemals eingefallen wäre. Sie glaubte, daß man das hier bei uns machen kann - alles im Namen der angeblichen Verteidigung der Menschenrechte.

# Frankreichs Wende zu einer freieren Wirtschaft

Die Sozialisten liberalisieren den Zahlungsverkehr / Von Joachim Schaufuß

Die französische Regierung ver-wandelt sich von einer sozialistischen in eine sozialdemokratische; seit dem Ausscheiden der Kommunisten zeigt ihre Politik eine verstärkt marktwirtschaftliche Orientierung. Bei den Preisen und in zahlreichen anderen Bereichen herrscht zwar noch größerer Dirigismus als unter der bürgerlichen Regierung. Aber die Beschränkungen im Devisenverkehr und bei der Kreditvergabe werden inzwischen liberaler gehandhabt als vor dem Mai 1981.

Bereits Ende 1983 hat der damalige Wirtschafts- und Finanzminister Delors die Verschärfung der Devisenbeschränkungen für Auslandsreisen rückgängig gemacht, die er im März desselben Jahres verordnet hatte. Seitdem dürfen die Franzosen wieder bis zu 5000 Franc pro Person und Reise in Franc oder in Devisen beim Grenzibertritt mit sich führen. Delors' Nachfolger, Beregovoy, ging noch einen Schritt weiter: Seit Anfang August dürfen französische Rei-

sende Kreditkarte benutzen, um ihre Rechnungen im Ausland zu bezahlen.

Ein Limit besteht nicht; der Devisenverkehr für Touristen ist de facto frei geworden - was vor der sozialistischen Ära nicht der Fall war. Allerdings werden Kreditkarten im Reiseverkehr selten benutzt, so daß die Bedeutung dieser Maßnahme eher symbolisch ist. Bargeldlose Devisentransaktio-

nen unterliegen nach wie vor einer strengen Kontrolle. Dabei dürfen die Behörden in Frankreich jedes Bankkonto einsehen. Besteht der Verdacht einer illegalen Kapitalflucht - dieser Begriff ist weit ge-faßt -, wird beschlagnahmt. Das gleiche gilt beim Überschreiten der Barkontingente im Reiseverkehr.

Deswegen wurden 1983 immerhin rund 100 Millionen Franc allein an den Grenzübertritten in die Schweiz, nach Belgien und nach Luxemburg eingezogen. Die solcherart erwischten Franzosen mußten außerdem 95 Millionen Franc Strafe zahlen. Die insgesamt wegen

Devisenvergehen sichergestellten Beträge erreichten 3,8 Milliarden Franc. Auf die Jagd nach Kapitalflüchtlingen sind 21 500 Beamte angesetzt. Sie kassierten zum Teil beträchtliche Kopfgelder. Auch dieses Jahr dürfte vor al-

lem der nichttouristische Devisenverkehr den französischen Behörden noch reiche Ernte bringen, obwohl auch für ihn die Bestimmungen gelockert wurden. So kann seit letzter Woche jeder Franzose formlos 1500 Franc im Monat ins Ausland überweisen, um etwa den Studienaufenthalt seines Kindes zu bezahlen oder den Kredit für ein Ferienhaus abzutragen. Für ein Ehepaar sind das jetzt 36 000 Franc im Jahr, bisher 12 000 Franc. Schließlich sind die französi-

schen Unternehmen ermächtigt worden, ihre Direktinvestitionen in anderen EG-Ländern zu 50 statt bisher 25 Prozent durch Überweisungen aus Frankreich zu finanzieren. Dies konnten allerdings die Behörden bisher schon im Einzelfall genehmigen, deshalb erwartet

man kein wesentliches Anschwellen des Kapitalabflusses. Aber er ist entbürokratisiert worden.

Noch weiter als die bürgerliche Regierung will Beregovoy auch bei der Liberalisierung der Kreditre-striktionen gehen. So verkündete der Minister, daß das seit 1972 bestehende System des "Encadrement du Credit", einer quantitativen Kreditbeschränkung, zum Jahresende beseitigt werden soll. Es wird durch ein System ersetzt, das den Banken mehr Eigenverantwortung überträgt und sie stärkerer Konkurrenz aussetzt.

Auch hier ist der Liberalisierungseffekt weniger bedeutend, als er auf den ersten Blick erscheint. Denn die Banken schöpfen der schlechten Konjunktur wegen längst nicht mehr die behördlich zugewiesenen Kreditkontingente aus. Im übrigen wurden im Laufe der Jahre immer mehr Kreditkategorien vom Encadrement ausge-

Überdies bemüht sich Minister Beregovoy, seinen Aktionen eine

europäische Note zu geben. So können jetzt die Institutionen der EG mehr Geld auf dem französischen Anleihemarkt aufnehmen. Und die auf Ecu lautenden Anleihen dürfen von den Franzosen in Franc statt in teuren Wertpapierdevisen bezahlt werden. Damit kann Kapital stärker legal in die Nachbarlander fließen. Bis zu einer Freizügigkeit des Kapitalverkehrs, wie ihn die Bundesrepublik kennt, ist aber noch ein weiter Weg.

Wie schnell Frankreich darauf fortschreiten kann, hängt nicht zuletzt vom Vertrauen des Auslands in die neue sozialistische Finanzund Wirtschaftspolitik ab. Nach dem Kurswechsel vom März 1983 und aufgrund der dadurch erzielten Erfolge, zu denen an erster Stelle die unerwartet starke Mäßigung des Lohmanstiegs sowie die Verbesserung der Leistungsbilanz gehören, kann erwartet werden, daß sich Frankeich der wirtschaftlichen Konzeption der Bundes-republik Deutschland weiter annä-



# Der Chaos-Club entzaubert Btx

äußerst peinlich"; die Banken sind \_sehr überrascht"; Ein Computer Club in Hamburg deckte gravierende Mängel beim Bildschirmtext (Btx) auf und erbeutete" dabei 135 600

Von DIETHART GOOS

it seinem Service-Angebot unter dem klangvollen Na-men Bildschirmtext" (Btx) hat Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling wenig Freude. Fin-dige Computer-Freaks haben in Hamburg erhebliche Schwachstellen dieses elektronischen Dienstleistungs-Systems der Post bloßgelegt. Hätten die 25 Mitglieder des "Chaos Computer Club" (CCC) ihre Entdeckung auf die Spitze getrieben, wären der Post mindestens 135 000 Mark unfreiwilliger Kosten entstanden.

ch einmel eine ge

a er konnteder k anvælden. Drik

Zurichmeter in

ent Delicellist

persortich de ich

ise it id die inte

ericen de land

ai die Santag

The Children of the

der Opposition

Aoa non und a

Arte-lespone at

nier georinage.

eren Durchant

Charisma suine

Plane notabely

einmende Fr

ಷೇ ೬೬: ಚಿನ್ನು ಕ

renabilter lei

eutgen higg

Secretary Williams

es aus Und m

den fishing Line

die Emilyheir

Tes uno Agra.

Eliant formely

Sincere extress

er. 1.ಕ್ರಕ್ಷಣ ಪಡು<sub>ತ್ತ</sub>.

in anienske

Charles General

:⊍ா. க்கி <u>⊮வகு</u>ட்

100 TO 100 T

Carte Care (Egg

id de segues

DEREN

e Dogga

ti wette betet

n Kanisaran

et. Miss

ುಗ *ಚಿತ್ರಾ*ಕಿ∰ಾಗಿ

7.15 THE RESERVE

स्वतंत्रस्य हेन्द्रः

100

ITIKA

in the best of the

ugentiet ber

Section 1985

..... jan (hipa)

renie Ref

etren

Was Fachleute gelegentlich als "Spiel für Anspruchsvolle am Fernsehschirm" klassifizieren, hat der Post hisher mehr Verdruß als die erhofften zusätzlichen Einnahmequellen beschert. Über einige Jahre wurde Bildschumtext in West-Berbn und Düsseldorf/Neuss auf seine Eignung als Service-Angebot für breite Schichten getestet. Klassische Dienstleistungsbereiche wie Banken und Kreditinstitute, Versandhäuser. Reisebüros sowie Zeitungs- und Zeitschriftenverlage stiegen bei Btx ein. Doch die Verbreitung und das Interesse des privaten Benutzers ließen zu wünschen übrig.

Um die Vorzüge dieses Dienstes in Anspruch nehmen zu können, benötigt der Benutzer nämlich ein modernes Fernsehgerät mit umfangreicher Zusatzeinrichtung (Decoder) sowie

Erfahrungen hinsichtlich der technischen Reife und der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten sollte Etx schon im letzten Jahr bundesweit eingeführt werden. Doch Engpässe bei den Computerherstellern ließen den Startschuß immer wieder hinauszögern. Erst seit Beginn dieses Jahres ist Bildschirmtext mit seinem Zentralrechner in Ulm sowie mehreren Satelliten-Computern bundesweit

Für Privatleute ist der Reiz durch hohe Installations- und Benutzungskosten begrenzt. Schwarz-Schillings Wunschvorstellung von etlichen Hunderttausend privaten Btx-Benutzern, die das System tagtäglich für Bankgeschäfte, Einkäufe und Bestellungen verwenden, ist von ihrer Realisierung noch weit entfernt.

Aber die Professionellen machen von Btx eifrig Gebrauch. So auch die 25 Mitglieder des Hamburger "Chaos Computer Clubs". Sie sind sogar seit kurzem selber Btx-Anbieter, offerieren Informationen und Bedienungshinweise aus der Computerwelt und wollen ihre Kunden auch mit möglichen Fehlern des elektronischen Alltags vertraut machen. In diesem Sinne verstehen sich die CCC-Mitglieder nicht als Hacker nach amerikanischem Vorbild, denen es ein unbändiges Vergnügen bereitet, Computer selbst der geheimsten Verteidigungseinrichtungen zu knacken oder sich durch das unerlaubte Anzapfen elektronischer Großrechenanlagen materielle Vorteile zu verschaffen.

Beim Durchforsten des deutschen Btx-Angebots stießen die "Computer-Chaoten" vor wenigen Tagen auf ein herumvagabundierendes Kennwort und eine dazugehörende geheime Codenummer. Das ließ ihnen keine Ruhe. Nach gründlicher elektronischer Forschung fanden sie heraus, was angeblich den Bix-Benutzern unmöglich ist. Sie ermittelten den "Eigentümer" des Geheimcodes. Es ist die Hamburger Sparkasse (Haspa), die größte ihrer Art in der Bundes-

Mit ihrem "elektronischen Schatz" wollten es die Computer-Freaks nun genau wissen. Sie gaben Kennwort und Geheimcode der Haspa in den Btx-Rechner, das System identifizierte beides einwandfrei, und nun konnte das Geschäft beginnen.

Im 20-Sekunden-Abstand orderte die Haspa jeweils eine Seite aus dem Btx-Angebot des "Chaos Computer Clubs" und mußte dafür jeweils 9,97 Mark zahlen. Dieses Spielchen ließen die Clubmitglieder über Nacht laufen, und am letzten Sonntagmorgen war die stattliche Benutzergebühr für die Haspa von 135 000 Mark angelau-

Nach der Benutzerordnung für Btx hätte die Post der Haspa diesen Betrag abbuchen und der CCC-Mannschaft für erbrachte Dienstleistung überweisen müssen. Doch soweit kam es nicht, weil die findigen Elektronikbastler ihre Entdeckung der Haspa und der überaus betretenen Bundespost offenbarten. Denn es ging ihnen, wie Club-Mitglied Stefan Wereny versicherte, ja nicht um das Geld, sondern um die Offenlegung von Schwachstellen des Btx-Sy-

Für die Hamburger Sparkasse als Anbieter im Bildschirmtextsystem und für die leidgeprüste Post ergab sich nun eiliger Handlungsbedarf. Alle relevanten Codes und Paßwörter mußten geändert werden und im Btx-System im Interesse von Datenschutz und Datensicherheit bestimmte Eingabefunktionen sofort gesperrt

Peinlich berührt von der Hamburger Btx-Panne versicherte das Postministerium am Dienstag, man arbeite derzeit gemeinsam mit Fachleuten an einem Untersuchungskonzept. um die Systemsicherheit noch weiter zu erhöhen". "Freizügig" habe ein Btx-Anbieter (die Haspa wird in der Postmitteilung nicht namentlich erwähnt) seine Teilnehmerkennung geschaltet, also nicht durch Anschlußkennung und persönliches Kennwort doppelt gesichert. Zur Beruhigung ihrer Kunden fügte die Post hinzu, der Programmfehler habe sich nur auf Funktionen innerhalb der Btx-Vermittlungsanteile auswirken können, nicht jedoch auf die von den Geldinstituten angebotene Kontoführung. Diese Dienstleistung werde über externe Rechner abgewickelt und sei durch zusätzliche Identifizierungsnummern und nur einmal gültige Transaktionsnummern zusätzlich abgesichert.

Trotz dieser beruhigenden Mitteilung aus Bonn herrscht in Btx-Anbieter- und Benutzerkreisen nach der Hamburger Computerpanne be-trächtliche Verunsicherung. Die Banken stehen bei ihren Kunden dafür im Wort, daß auch die über Btx getätigten Geldgeschäfte unter absoluter Datensicherheit stehen. Und so mancher Bildschirmtextkunde fragt sich, ob er statt der erteilten Order auf Lieferung eines Paar Ski aus dem Versandhaus X nicht möglicherweise zehn oder hundert Paar geliefert bekommt und das bei einem möglicherweise inzwischen von unbekannter Seite elektronisch geplündertem

"Elektronischer Bankbetrug" ist also keine Erfindung von Science-Fiction-Autoren. Der "Chaos Computer Club" hat immerhin als erster den Beweis beträchtlicher Mängel und

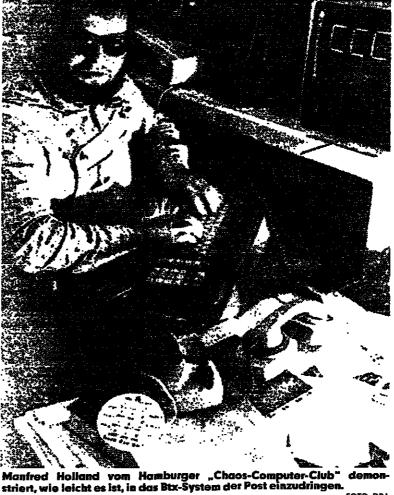

Schwachstellen im Btx-System offengelegt. Zwar versichert die Post, eine Wiederholung dieser Panne mit dem ungewollten Auftauchen geheimer, nur dem jeweiligen Benutzer bekannten Paßwörter und Codezahlen sei ausgeschlossen. Dennoch wird befürchtet. daß andere Computerspezia-

listen und gar Hacker mit unlauteren Absichten nun das Btx-System nach weiteren elektronischen Maschen durchforsten könnten. Ein ungutes Gefühl bleibt, und selbst ein Postsprecher versicherte, vor Überraschungen sei man auch künftig bei

## Für 192 Polen hieß das Ziel Hamburg

Von DIETER F. HERTEL

as hat es noch nie gegeben: 192 der insgesamt 608 Passagiere des polnischen Passagierschiffes "Stefan Batory" (15 044 BRT) kehrten vom Landgang in Hamburg nicht an Bord zurück. Das Schiff, das am Montag um 2.20 Uhr an der Überseebrücke festgemacht hatte, zögerte zwar seine für 20 Uhr festgelegte Abfahrt um 30 Minuten hinaus, doch nicht einer der fehlenden Fahrgäste

Inzwischen haben sich weit mehr als hundert Polen bei verschiedenen Hamburger Dienststellen gemeldet. Es wird angenommen, daß die anderen auf eigene Faust zu Verwandten oder Freunden weitergereist sind.

Neu ist nicht die Tatsache, daß Fahrgäste von der Stefan Batory flüchten, neu ist das Ausmaß der Absetzbewegung. Im Dezember 1983 hatten in Hamburg 34 und in Kopenhagen, Amsterdam und London weitere 48 Polen den Landgang zum Schritt in den freien Westen genutzt. Im Frühjahr 1983 flohen 43 Polen in England und Holland von Bord des Schiffes. Im März 1977 waren 21 Polen in Hamburg geblieben. Im Januar 1974 hatte es die erste Massenflucht gegeben: Damals kehrten 64 Passagiere in Hamburg dem Schiff und ihrer Heimat den Rücken.

Wie aus Gesprächen mit Geflüchteten hervorgeht, war der Massenabsprung vom Montag offenbar keine vorher vereinbarte Aktion. Anstoß für die Flucht war für die meisten der Mord an dem Arbeiterpriester Jerzy Popieluszko. Trotz der regierungsamtlichen Untersuchungen dieses Mordes sahen sie die letzte Chance für eine gewisse Liberalisierung verloren. Dazu kommen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen Polen seit Jahren zu kämpfen hat.

In Hamburger Hafenkreisen weist man darauf hin, daß die polnischen Behörden anscheinend die Nutzung der "Stefan Batory" als Fluchthilfe tolerieren. Auf sowjetischen Passagierschiffen und auf der "Völkerfreundschaft" des Gewerkschaftsbundes FDGB der "DDR" ist das ganz anders. Da werden bei den seltenen - Kreuzfahrten in das westliche Ausland nur dreifach überprüfte, verläßliche Passagiere mitgenommen. Diese müssen überdies nahe Verwandte als Faustpfand in der Heimat zurücklassen.

Die Flüchtlinge aus Polen sind optimistisch, was ihr weiteres Vorankommen im Westen angeht. Ein 30jähriger Chemie-Facharbeiter aus Danzig sagt, er wolle nach Kanada weiterreisen. Die Lage auf dem dortigen Arbeitsmarkt bereite ihm keine Sorgen: "Alles ist besser, als in Polen zu bleiben. Ich bin bereit, Gräben zu schaufeln oder Kühe zu melken. Hungern werde ich nicht.

Der Kapitän des Schiffes, Telesfor Bielicz bezeichnete seine in Hamburg gebliebenen Landsleute als "erwachsene Leute mit gültigen Pässen". Er fügte hinzu: "Einige der Passagiere haben sich dafür entschieden, in Hamburg zu bleiben. Daran ist nichts Ungewöhnliches." So gab es auch beim nächsten Landgang in Rotterdam keinerlei Beschränkungen. Ein niederländischer Polizist sagte unterdessen, die Zahl der Passagiere werde beim Auslaufen "wahrscheinlich geringer sein als bei der Ankunft".

# In "Savimbi-Land" hofft man auf die Stunde der Politik

Die Unita-Truppen unter Jonas Savimbi sind zu einer Bedrohung der

kommunistischen Regierung in Luanda geworden. Große Teile im Süden und Osten Angolas sind bereits "Savimbi-Land".

Von MONIKA GERMANI

ionge ist ein Rollfeld mitten im Bangolanischen Busch, im "be-freiten Gebiet" der antikommunistischen Guerrilla-Organisation Unita (Uniao Nacionale Para Independencia Total de Angola - Union für die totale Unabhängigkeit Angoias) im Sudosten des Landes. Zwei altertümliche Dakotas landen, nur wenige Flugstunden von Südafrikas Metropole Johannesburg entfernt, mit einer Gruppe ausländischer Journalisten.

Willkommen in Angola – lang lebe General Savimbi. Führer des angolanischen Volkes", steht auf den Bannern vor einer Gruppe tanzender und singender Mädchen in grünen Rökken und roten Blusen. In einem mit Sackleinwand abgetrennten Viereck unter Büschen und Domakazien füllen wir Formulare zum Eintritt in das Savimbi Land aus. Dahinter eine Reihe von Tischen, unter blütenweißen Servietten gebratenes Wild und Käse, Erfrischungsgetränke zum Willkommen.

In drei Lastwagen, voran Savimbis Sängerinnen, geht es über eine unbefestigte Straße, während die Dakotas wieder gen Süden fliegen. In einem fast atemberaubenden Tempo fahren wir über die holprige Sandpiste mit Schlaglöchern und scharfen Kurven.

Der erste Lastwagenfahrer verliert dann auch in einer Schlammpfütze, Überrest des letzten Regens, die Gewalt über sein Fahrzeug und läßt den Wagen auf die Seite kippen. Mädchen, Soldaten und Trommeln kugeln durcheinander, glücklicherweise ist außer einigen verstauchten Gelenken kein Schaden entstanden. Von nun an geht die Fahrt langsamer, die kurze afrikanische Dämmerung bricht herein, die gleißende Scheibe des vollen Mondes steigt auf, wirft ihr Licht auf die Buschlandschaft.

Nach vier Stunden Fahrt, da sich zwischendurch der Motor unseres Lorrys stöhnend weigerte, weiterzufahren, erreichen wir Jamba abends um 9 Uhr. In luftigen, strohgedeckten Hütten stehen Armeebetten mit weißen Bezügen, daneben ein Buschbadezimmer mit Zinkwanne - ein unerwarteter Komfort. Das Abendessen ht aus Kudu-Ragout mit Kartoffeln und südafrikanischem Wein. Ro-Lagerfeuerstimmung mantische herrscht, bevor wir vor Müdigkeit ins Bett fallen.

Der nächste Morgen beginnt um 4.30 Uhr, Frühstück, Warten auf die Militärparade und Savimbi. Wir sind im ehemaligen Jagdreservat der Coutada de Mocousso, erklärt der 25jährige Oberstleutnant John Vilondo. Mit Elfenbein- und Edelholzverkäufen werde der Kraftstoffbedarf für die Armee finanziert, sagt Vilondo. Er lebt mit seiner Frau, einer Krankenschwester und einer Tochter in der provisorischen Hauptstadt.

Zehntausend Einwohner hat Jamba, ein Krankenhaus, Schulen und eine Munitionsfabrik. Wir sehen nur den kleinen, für Besucher zugängli-Regierung in Luanda, mit wachsenchen Teil. Die Buschstadt erstreckt sich offensichtlich über ein weites Gebiet, gut getarnt gegen Luftangrif-

fe der angolanischen Armee. Unterstützt werden die Guerrillas von arabischen und befreundeten westlichen Staaten, Südafrikas Armee-Führung macht kein Hehl aus ihrer Sympathie für Savimbi, der seit neun Jahren gegen seine ehemaligen Mitstreiter gegen Portugal, die kommunistische

dem Erfolg kämpft. Drei Nonnen, darunter eine

Deutsche, Schwester Maria Engelbert Eibl aus München, zwei Portugiesinnen, ein portugiesischer Pater, die Anfang August bei Kämpfen nördlich der Benguela-Eisenbahn in die Hände der Unita-Soldaten fielen, haben sich entschlossen, ihre Ordensoberen um Erlaubnis zu bitten, ihre Arbeit bei Savimbi fortführen zu können



.Wir werden hier genauso gebraucht", sagt Schwester Maria.

Alda Juliana Sachiambo, Präsidentin von Savimbis Frauen-Organisation, eine glühende Frauenrechtlerin, bezichtigt die Kubaner des Völkermords an ihren Landsleuten; sie rekrutierten auch mit Gewalt Kinder für die Armee. Alda Juliana beschuldigt Kubaner der Vergewaltigung von Frauen. Kinder würden ihren Eltern weggenommen. Auf der Isla dos Pinos bei Kuba seien 3000 bis 4000 Kinder in Umerziehungslagern, um einst eine kommunistische Führungselite für Angola zu bilden.

Viele von Savimbis Offizieren sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, bereits die zweite Generation im Kampf. Oft. sieht man höchstens 16- bis 17jährige Soldaten, ihre Kalaschnikow-Beutegewehre im Arm, das Lager bewachen. Oberst Peregrino Chondondo hort zur jungen Uffiziers-Generation. Er ist Chef des militärischen Geheimdienstes und informiert uns über die Erfolge der Savimbi-Armee. 20 000 reguläre Soldaten hat Unita, darüber hinaus haben mehr als 20 000 Guerrillas Gebiete im Osten und Nordosten des Landes für die Armee der Regierung praktisch zum Kampfgebiet gemacht.

Mit immer neuen Überfällen schieben sich, so Chondondo, Unita-Truppen unaufhaltsam auf die Hauptstadt vor. Sie haben kürzlich zwei Offensiven der Regierungsarmee, die in die Unita-Gebiete eindringen wollte und an der 38 000 Soldaten einschließlich Kubaner beteiligt waren. zurückgeschlagen. Kampfflugzeuge, darunter die ersten beiden MiG-23, wurden abgeschossen, Waffen, Munition, Transportfahrzeuge erbeutet.

Zwei erbeutete T-54-Panzer fahren bei der Truppenparade von rund 1000 Unita-Soldaten auf. In sauberen Uniformen marschieren sie vor Jonas Savimbi. Dahinter die unvermeidlichen Transparente: "Weder Russen noch Kubaner, weder Panzer noch Helikopter können den Willen des Volkes verstummen lassen – Unita ist der Schlüssel zum Frieden im südlichen Afrika." Unter den Bildern Nassers, Nkruhmas und Leopold Senghors stehen die Soldaten mit ihren Gewehren, hinter Granatwerfern und Flugzeugabwehr-Raketen. Dies ist kein wilder Haufen, sondern eine disziplinierte Armee.

Militärisch ist Savimbi gegenüber der Regierungs-Armee und den Kubanern im Vorteil. Er ist ist zur Bedrohung für die Regierung dos Santos in Luanda geworden. Wie weit der Aufmarsch der nordkoreanischen Soldaten Wirklichkeit ist oder nur auf Spekulationen beruht, wird die Zukunft zeigen. Militärisch ist Savimbi unübersehbar präsent – diplomatisch muß er um seine Anerkennung kämpfen. Er ist in diesen neun Jahren seit der Unabhängigkeit Angolas und seines Kampfes gegen die kommunistische Regierung in Luanda zu einer Schlüsselfigur für den Frieden in diesem Teil des südlichen Afrika geworden.

Verhandlungen über die Unabhängigkeit für Südwestafrika werden ohne ihn kaum durchführbar sein. Es liegt in den Händen der Politiker Südafrikas und der USA, ob sie Savimbi an einer dauerhaften Lösung beteiligen wollen.

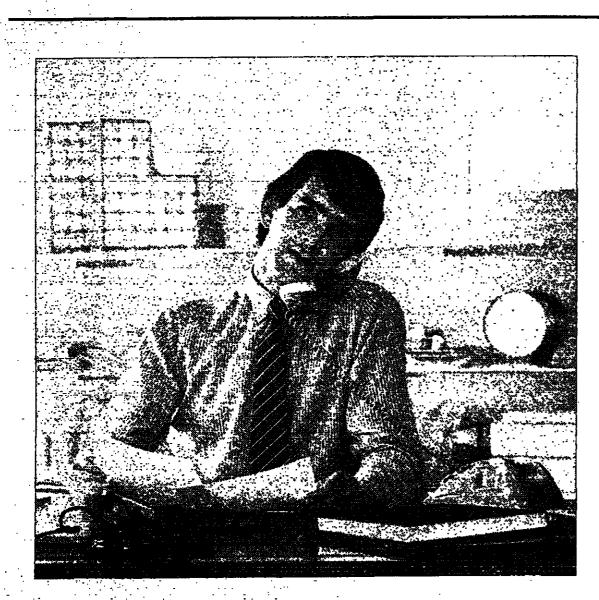

# Selbständigkeit können Sie kaufen mit dem Krügerrand.

Sie sind gewohnt, unabhängig zu entscheiden. Gold gibt Ihnen in vielen Fällen persönliche Freiheit und Sicherheit. Denn als Reserve für alle Fälle hat Gold sich immer als eine gute Entscheidung erwiesen.

Der Krügerrand macht es Ihnen besonders leicht, Geld in Gold anzulegen. Er ist die bekannteste Goldmünze der Welt. Der Krügerrand ist in allen unseren Geschäftsstellen ohne Formalitäten zu kaufen und zu verkaufen selbstverständlich auch zur mehrwertsteuerfreien Auslieferung in Luxemburg. Der Handelsaufschlag ist gering.

Hinter dem Rat, den Sie von uns bekommen, steht langjährige Erfahrung:

1970 haben wir den Krügerrand in Deutschland eingeführt.

Der Goldanteil in Ihrer Geldanlage insgesamt kann einmal höher oder einmal niedriger sein – auf Gold verzichten sollten Sie jedoch nie.



Der Krügerrand. Ein Stück Gold. Ein Stück Selbständigkeit.

Deutsche Bank



#### Panzergeschäft mit Spanien nicht gestört

ROLF GÖRTZ, Madrid

"Nur eine atmosphärische Störung, mehr nicht", nannte der Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Professor Timmermann, die Belastung des deutsch-spa-nischen Panzergeschäftes durch die Flick-Affare die auch in Spanien hohe Wellen schlug. Die bürgerliche Opposition hatte der sozialistischen Regierung in Madrid praktisch vorgeworfen, sie habe sich von Flick-Geldern bewegen lassen. Panzer der Flick-Tochter Krauss-Maffei zu kaufen. Tatsächlich aber verhandelt Krauss-Maffei schon seit einer Zeit mit der spanischen Panzerfabrik Santa Barbara, als die Sozialisten noch tief in der Opposition steckten. Staatssekretär Timmermann betonte in Madrid, daß die Verhandlungen ungestört weiterliefen.

Anläßlich eines Besuches erklärte Timmermann in Madrid, es könne auch aus einem anderen Grunde kaum ein Zusammenhang zwischen Flick-Geldern und dem Panzergeschäft konstruiert werden. Seit langer Zeit nämlich plane Flick, seine Beteiligung an Krauss-Maffei aufzugeben.

Ursprünglich wollte die spanische Armee den Leo-II-Panzer in Deutschland kaufen und später mit deutscher Unterstützung in der heereseigenen Santa-Barbara-Fabrik Sevilla weitere Panzer nachbauen lassen. Dieser Plan wurde später fallengelassen. Bei den jetzigen Verhandlungen, die zwischen Krauss-Maffei und Santa Barbara schon recht weit gediehen sind und die von den Verteidigungsministerien beider Länder nur abgestützt werden, geht es um den Bau einer spanischen Eigenkonstruktion "Lince" (Luchs). Dieser Panzer soll leichter und kleiner werden. Für achtzig Prozent des Lince wird Krauss-Maffei Einzelteile und Technologie liefern. Der Rest stammt von spanischen Reißbrettern. Die Feuerleitanlage und das Waffensystem werden die gleichen wie im Leo II sein.

Insgesamt rechnet Spanien 500 Panzer des Typs Lince zu produzieren, von denen ein großer Anteil an Drittländer exportiert werden soll. Spanien denkt dabei vor allem an Arabien. Bis zur Auslieferung des ersten Lince-Panzers in einigen Jahren will die spanische Armee an ihrem aus Frankreich stammenden AMX-30-Panzer festhalten. Da bei diesem Fahrzeug häufig Getriebeschäden auftraten, wird Krauss-Maffei neue Getriebekästen für den AMX 30 liefern. Wie Timmermann in Madrid bestätigte, will sich Spanien auch an der EG-Produktion des Jagdbombers 90. EFA, beteiligen.

#### **Opus-Dei-Priester** übernimmt eine **Pfarrgemeinde**

Ein Priester der internationalen katholischen Priester- und Laienorganisation Opus Dei wird im Dezember erstmals eine Pfarrgemeinde im Erzbistum Köln übernehmen. Wie das Opus Dei auf Anfrage in Köln mitteilte, hat Erzbischof Kardinal Joseph Höffner den früheren Studentenseelsorger in Bonn, Dr. Peter Irrgang, zum Pfarrer der Gemeinde Kreuzweingarten bei Euskirchen ernannt. Die Amtseinführung ist für den 16. Dezember vorgesehen.

Die von Kardinal Höffner geplante Berufung zweier Opus-Dei-Priester an eine vakante Pfarre in Köln-Holweide war kürzlich an der Ablehnung der Kirchengemeinde gescheitert. Der Erzbischof sprach von einer gesteuerten Hetzaktion gegen Opus Dei und erwähnte dabei den Westdeutschen Rundfunk, der mehrfach über die Organisation berichtet hat.

# Versuche, das rot-grüne Bündnis in Hessen zu retten

T st das hessische Bündnis geplatzt oder war alles nur Theaterdonner? Die Landeshauptstadt Wiesbaden war gestern eine einzige Gerüchteküche. Zwar hatte Regierungschef Holger Börner noch am Montagabend verkündet: "Nichts geht mehr." Zwar hatten die Grünen tags darauf mit allem Nachdruck versichert, der ihnen durch Brief avisierte Teilgenehmigungsbescheid für die Hanauer Nuklearfirma Nukem sei für sie nicht akzeptabel, die hinhaltende Argumentation der Landesregierung hinsichtlich der Nuklearfirma Alkem sogar schlicht ein Täuschungsversuch". Aber schon anderthalb Stunden später sah alles wieder anders

Als nämlich SPD-Fraktionschef Ernst Welteke vor die Presse trat, um vorzutragen, daß er sich ein weiteres Entgegenkommen seiner Partei schlecherdings nicht mehr vorstellen könne: da tat er es nicht, ohne sich ein Hintertürchen zu öffen: Freilich sei in der Politik "alles möglich". Und am Bußtag sei ja Landesvorstandssitzung.

Gründe für die nebulöse Formulie-

gen hatte es in der SPD-Fraktionssitzung "gekracht", und es war deutlich geworden, daß die in den vergangenen Monaten in seltener Einmütigkeit auftretende Partei beim Bruch mit den Grünen in eine neue Zerreißprobe geraten könnte. Außerdem verhandelte zur selben Zeit Börner in Bonn mit den Parteispitzen; die hessische Entscheidung würde also nicht nach Landesgesichtpunkten gefällt werden, sondern mußte sich gesamtstrategischen Überlegungen der Bundes-SPD unterordnen. Und

schließlich: In der entscheidenden

Frage sah sich Welteke zu diesem

Zeitpunkt unzureichend informiert.

Wie Börner in einem aus Bonn an die Grünen gerichteten Brief, unterstellte auch Welteke in seiner Pressekonferenz fälschlich, die Grünen forderten von der SPD noch immer "alles oder nichts". Tatsächlich aber hatte Karl Kerschgens als Sprecher der grünen Landtagsgruppe anderthalb Stunden zuvor die Forderung der grünen "Basis" nicht mehr erwähnt, auf der Stillegung der Firma Nukem zu beharren. Statt dessen hatte er erklärt, die Grünen wollten lediglich "verhindern, daß waffenfähiges Material in die Dritte Welt und in Staaten, die gern Atomwaffen besitzen möchten, weiterverbreitet wird".

Wenn Börners Regierung, so argumentierte Kerschgens, in der Teilerrichtungsgenehmigung festlegen würde, daß Nukem nur noch heute bestehende Lieferverträge über höher angereichertes Uran mit diesen Staaten abwickeln dürfe und wenn die Regierung tatsächlich noch für die Entscheidung "offen" sei, der Plutoniumfabrik Alkem eine Genehmigung zu versagen, so sei eine "neue Situation" entstanden. Die Grünen, so Kerschgens wörtlich, wollten "die Tür nicht zuschlagen".

Der moderate Ton dieser Erklärung entsprach nicht nur der Gefühlslage der grünen Landtagsgruppe, die dem Bruch des Bündnisses mit Empfindungen des Katzenjammers entgegensah, sondern er war auch darauf abgestimmt, daß mehrere Mitglieder des Kabinetts". wie Kerschgens sagte, gerade im Hinblick auf die Lieferverträge bisher eher der Auffassung der Grünen als der des SPD-Wirtschaftsministers Ulrich Steger zugeneigt gewesen wa-

BERNT CONRAD, Bonn

Das Bundeskabinett wird wahr-

scheinlich in seiner nächsten Sitzung

am 27. November einen Kompromiß

in der Frage der UNO-Seerechtskon-

vention beschließen. Danach wird die

Bundesregierung die vor allem von

der CDU/CSU-Fraktion, aber auch

von Bundeswirtschaftsminister Mar-

tin Bangemann (FDP) in wichtigen

Teilen abgelehnte Konvention zum

Schlußtermin am 9. Dezember nicht

unterzeichnen, jedoch eine Unter-

zeichnung durch die Europäische Ge-

meinschaft ermöglichen. Dies deute-

te sich nach einem Koalitionsge-

spräch unter Vorsitz von Bundes-

kanzler Helmut Kohl am Dienstag an.

Allerdings hat Bundesaußenmini-

ster Hans-Dietrich Genscher (FDP)

seinen Kampf für eine deutsche Un-

terzeichnung noch nicht aufgegeben.

Das wird auch in der Vorlage zum

Ausdruck kommen, die das Auswär-

tige Amt für die Kabinettssitzung

ausarbeiten wird. Genscher wird die-

se Vorlage am 27. November begrün-

den und seinen Ministerkollegen

noch einmal eindringlich darlegen.

daß Bonn nach seiner Ansicht durch

eine Unterzeichnung der Konvention

die beste Möglichkeit erhielte, die

übereinstimmend als zu dirigistisch

betrachteten Regelungen für den

seiner Erklärung bestätigt, die Grünen hätten "erreicht, daß innerhalb der SPD Bewegung eingetreten ist".

Inzwischen hatten die Dinge je-

doch eine Eigendynamik gewonnen, die es sowohl der SPD-Führung als auch den Grünen immer schwerer machte, ohne Gesichtsverlust zu den von Kerschgens gewünschten "fairen Gesprächen" zurückzukehren. Die Mehrzahl der Feiertagszeitungen hatte das hessische Spiel mit klammheimlich geöffneten Hintertürchen nicht mehr mitgemacht und den Bruch des Bündnisses verkündet. Zahlreiche Bundespolitiker der SPD sowie die grünen Führungsgremien in Bonn hatten sich bereits mit Nachrufen zu Wort gemeldet. Überdies war eine zweite Nukem-Tochter, die Reaktor-Brenneiement Union" in Hanau mit dem Begehren zur Errichtung einer weiteren Brennelementfabrik an die Öffentlichkeit getreien. Und die zwölf hessischen Kammern hatten just zum gleichen Zeitpunkt die Landesregierung gewarnt, ihre rot-grüne Politik belaste das Wirtschaftsleben in Hessen zu-

nehmend mit Unsicherheiten".

Außenminister Genscher wehrt sich noch / Kabinettssitzung am 27. November

Darlegungen und Meinungsäußerun-

gen von anderer Seite zu einer Ab-

stimmung im Kabinett kommen

wird. Sollte sie - wie zu erwarten -

gegen den Außenminister ausfallen,

so wird der FDP-Chef das nach vor-

liegenden Informationen akzeptieren.

schluß" zum Seerecht zu fassen,

stammt offensichtlich aus dem Bun-

deskanzleramt. Dort ist man der Mei-

nung, daß ein derartiger Beschluß

den Interessen der Bundesrepublik

gerecht werde und gleichzeitig Geg-

ner und Anhänger einer Unterzeich-

nung innerhalb der Koalition zufrie-

denstellen könne. Denn die Ableh-

nung einer "nationalen Unterzeich-

nung" führe aller Welt die Bedenken

Bonns gegen einen staatlich verplan-

ten Tiefseebergbau vor Augen. Der

Verzicht auf ein Veto gegen eine kol-

lektive Unterzeichnung durch die EG

aber ermögliche es, "von innen", das

heißt im Kreis der Unterzeichner bis

zur Ratifizierung für Verbesserungen

Wie in Bonn bekanntwurde, will

die britische Regierung eine ähnliche

Haltung einnehmen. Eine Zustim-

mung der übrigen acht EG-Partner

Die CDU/CSU/FDP-Koalition will

eit vermeiden. Ki-

einen Beschluß des Bundestages in

zur Unterzeichnung gilt als sicher.

einzutreten.

dieser Angelea

Die Idee, eine Art "Doppelbe-

Die Grünen ihrerseits hatten sich Rückzugsmöglichkeiten mit ihrer Erklärung vom Dienstag abgeschnitten, in der es bündig hieß: "Die SPD läßt zu, daß in Hessen bis weit in die 90er Jahre hinein atomwaffenfähiges Uran 235 bei der Firma Nukem gelagert und zu Brennelementen verarbeitet wird. Die Genehmigung der Plutoniumfabrik Alkem wird ausdrücklich vorgesehen.... Die Grünen können die damit verbundenen Gefahren für den Frieden und für Leben und Gesundheit der Menschen in Hessen nicht mitverantworten. Die Landtagsgruppe der Grünen sieht sich deshalb... nicht mehr in der Lage, die Zusam-menarbeit mit der SPD auf dieser Grundlage fortzusetzen und die SPD-Minderheitsregierung weiter mitzutragen."

Den Haushalt für 1985, so kündigte Kerschgens an, in dem die Politik des Ministerpräsidenten "in Form eines Zahlenwerkes zur Abstimmung" stehe, könnten die Grünen dann nicht mehr mittragen. "Alle Formen der offiziellen Zusammenarbeit" würden beendet sein.

#### **Umweltschutz:** Kohl bleibt optimistisch

DW. Köla

Bundeskanzler Helmut Kohl ist optimistisch, bei Umweltschutzverhandlungen mit europäischen Nachbarländern Fortschritte erreichen zu können. Vor Waldbesitzern betonte Kohl in Köln, er wolle sich bei den europäischen Partnern für die frühestmögliche Einführung umweltfreundlicher Autos einsetzen: Die bisher hierfür in der EG genannten Daten sind für mich nicht akzeptabel." Einen nationalen Alleingang bei der Einführung des umweltfreundlichen Autos zum 1. Januar 1986 lehnte: der Kanzler als weder politisch noch rechtlich durchsetzbar ab. Außerdem wären die Folgen für den Export der Bundesrepublik und für die Arbeitsplätze in der Autoindustrie unüber-

Der Vertreter der Waldbesitzer. Philipp Freiherr von Boeselager, erklärte, die Waldbauern hätten wenig Verständnis für den Großversuch über die mögliche Einführung eines Tempolimits für Autofahrer, der nur eine unnötige Verzögerung mit sich bringe. Die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Mittel zur Erforschung des Waldsterbens dürf-ten kein Alibi sein, gegen die Luftschadstoffe nicht sofort vorzugehen. Denn die "Hauptübeltäter Schwefeldioxid und Stickoxid" seien seit langem bekannt. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, deren 170 000 Mitglieder rund 53 Prozent des Privat- und Gemeindewaldes besitzen, betonte vor den über 1000 Delegierten, die Waldschäden hätten sich in erschreckendem Maße ausgedehnt. Die Waldbesitzer forderten klare Perspektiven im Kampf gegen das

#### Wege einer Geschäftsordnungsdebatte als nicht verhandlungsfähig erklärt.

Karsten Voigt nannte die zu erwartende Entscheidung des Bundeskabinetts "zwiespältig und widersprüchlich". Der Verzicht auf eine nationale Unterzeichnung bedeute eine bittere Niederlage für Außenminister Genscher. Die Folgen der FDP-Schwäche werde "unser Land, eines der wenigen, die die Konvention nicht zeichnen wollen, noch lange zu tragen ha-

Die Grünen forderten die Bundesregierung auf, die Seerechtskonvention endlich zu zeichnen. Wenn das Abkommen auch gravierende Mängel aufweise, so sei ein vertragsloser Zustand, der von der Bundesregierung angestrebt werde, absolut unakzepta-

#### werden, weil es sich um eine reine Kabinettsangelegenheit handele. Der SPD-Bundestagsabgeordnete

Der UNO-Seerechtsbeauftragte, Satya Nandan (Fidschi-Inseln), bezeichnete den sich in Bonn anbahnenden Kompromiß als unbefriedigend. Gegenüber dpa meinte er, die EG habe nicht genügend Kompetenz, um die Mitgliedschaft der einzelnen Staaten zu ersetzen. Nur als Vollmitglied habe die Bundesrepublik die Im Auswärtigen Amt wird damit ne Initiative der SPD für den soforti- Vorbereitungskonferenz für den Tiefgerechnet, daß es nach Genschers gen Beitritt soll im Bundestag im seebergbau geltend zu machen.

#### "Ein Stück mehr Rechtssicherheit"

STEFAN HEYDECK, Bonn

Geschiedene, getrennt lebende Ehepartner und Alleinstehende, die für sich oder ihre Kinder finanzielle Ansprüche gegenüber einem im Ausland lebenden Unterhaltsveroflichteten geltend machen wollen, können demnächst wesentlich einfacher zu ihrem Recht kommen. Nach dem jetzt vom Bundeskabinett verabschiedeten Auslandsunterhaltsgesetz können deutsche Unterhaltsberechtigte künftig kostenlos die Hilfe der ausländischen Behörden und Gerichte sowie darüber hinaus auch von dort ansässigen Rechtsanwälten in pruch nebmen um ihre Forderungen durchsetzen zu können. Das gilt vor allem für Staaten des angloamerikanischen Rechtskreises wie zum Beispiel die USA und Kanada.

Mit der Vorlage wird laut Bundesjustizminister Hans Engelhard ein Stück mehr an Rechtsschutz und Rechtssicherheit für den Bürger erreicht". Denn deutsche Unterhaltsberechtigte hätten bisher nicht wissen können, an wen sie sich im Ausland wenden sollten und wer ihre Interessen, ohne sie finanziell zu sehr zu belasten, dort vertreten könnte. Diese entscheidende Verbesserung" wird dadurch möglich, daß nach dem neuen Gesetz im Gegenzug auch ausländischen Anspruchsberechtigten die kosteniose Hilfe durch deutsche Behörden und Gerichte garantiert wird. Wegen der fehlenden deutschen Regelung war bisher die Gegenseitigkeit nicht verbürgt.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and halidays. The subscription price for the USA is US-Dallar 365,00 per anprice for the USA is US-Dollar 365,00 per ar-num. Distributed by German Language. Publi-cations, Inc., 560 Sylvon Avenue, Englewood Clitts, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07637 and at additional stat-ing offices. Postmoster: send additional stat-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvon Avenue, Engle-wood Clitts, NJ 07632.

# SPD signalisiert Bereitschaft Kompromiß über Seerecht möglich zum Kompromiß bei Medien

Glotz: Wir wollen einen einheitlichen Staatsvertrag

Die SPD-Führung hat sich für neue Verhandlungen der elf Länderchefs über den Abschluß eines Staatsvertrags zur Neuordnung der Medienlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen. Nach Beratungen im Parteirat hielt der Parteivorstand am Dienstag in Bonn an einer Reihe ursprünglicher Vorstellungen für das künftige Nebeneinander von privaten und öffentlich-recht-

lichen Rundfunk- und Fernsehsendern fest, nahm andere Forderungen jedoch nicht wieder auf. Die Ministerpräsidenten werden voraussichtlich am 19. Dezember abschließend über den Staatsvertrag beraten. SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz sagte, die SPD halte an dem

Ziel eines einheitlichen Staatsvertrages fest und sei kompromißbereit. Man habe auf die ohnehin schwierigen Beratungen der Länderchefs nicht durch das Festhalten an undurchsetzbaren Forderungen "draufsatteln" wollen. Andererseits sei es aber ausgeschlossen, daß der Bremerhavener Beschluß der Ministerpräsidenten vom Oktober Leinfach in Erz gehauen wird". Zur Drohung, die siewürden notfalls allein einen Staatsvertrag abschließen, meinte Glotz, wer die ARD in die Luft sprengen wolle", gefährde auch den Bestand

#### Treffen Anfang Dezember

Der Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, Wortführer der SPD-regierten Länder in Sachen Runfunkneuordnung, sagte, die elf Länderchefs wollten sich am 2. Dezember und wenige Tage später noch einmal zu Beratungen treffen.

Die Ratifizierungen in den elf Landesparlamenten sollen bis Ende 1985 abgeschlossen sein. Da Staatsverträge im Ratifizierungsprozeß nicht inhaltlich verändert werden können, sei vor der Unterzeichnung eine intensive Rückkoppelung notwendig. Aus diesem Grunde hätten die SPD-Führungsgremien in ihrer Bonner Entschließung festgeschrieben, daß die Ministerpräsidenten vor der Verabschiedung auch mit den SPD-Fraktionsvorsitzenden aller elf Landtage das Vertragswerk diskutieren müß-

In ihrer "Medienpolitischen Entschließung" verlangt die SPD folgen-

H SCHÜTTEDW. Bonn/Hamburg de Änderungen für die öffentlichrechtlichen Sender: eine erneute Gebührenanpassung im Jahr 1987, eine Laufzeit des Staatsvertrages mit Kündigungsmöglichkeit bis Ende 1988, eine unzweifelhafte Bestandsgarantie auch für kleinere Anstalten wie SFB, Radio Bremen, Saarländischer Rundfunk, RIAS und Deutschlandfunk und die Zusagen, daß die bestehenden Anstalten auch über Beteiligungen den gleichen Anteil wie private Veranstalter an Fernsehkanälen von direktsendenden Satelliten erhalten. Ferner sollen die öffentlich-rechtlichen Anstalten Hörfunksendungen über Satellit oder Kabel aus Werbung finanzieren dürfen.

#### Späth begrüßt Beitrag

In ihrem neuen Papier ließ die SPD ihre früheren Bedenken gegen Werbemöglichkeiten im privaten Fernsehen auch durch Sponsoren oder zur Unterbrechung von Unterhaltungssendungen unter den Tisch fallen. Außerdem erhebt sie keine klaren Forderungen mehr zum Anteil von Eigenproduktionen inländischer Fernsehanbieter.

Das Echo auf diesen eindeutig

"nachgebesserten" Medienkatalog der SPD als Ausgangsposition für die Feinabstimmung des Staatsvertrages-Entwurfs klang bei der CDU unterschiedlich. Der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth wertete das Bonner Papier als konstruktiven Beitrag zur gemeinsamen Ordnung künftiger Medienstrukturen". Sein Kieler Parteifreund, Ministerpräsident Uwe Barschel, meinte, es sei als "begrüßenswert hervorzuheben, daß wichtige Forderungen der SPD-Basis nicht mehr gestellt werden". Auf der anderen Seite enthielten die Beschlüsse Punkte, die substanielle Abweichungen vom Bremerhavener Kompromiß bedeuteten. Etwa die Festlegung auf eine neue Gebührenerhöhung 1987 oder die Ausweitung der Werbung für bestimmte öffentlich-rechtliche Programme. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel sagte. für eine "Konkretisierung" der Bremerhavener Vereinbarung gebe es durchaus noch Handlungsspielraum. Das "Grundgerippe" - die Gleichrangigkeit von öffentlichrechtlichem und privatem Rundfunk sei allerdings nicht diskussionsfä-

# Ein Loblied für die Unteroffiziere

Minister Wörner sagt für die nächsten fünf Jahre 600 neue Planstellen zu

RÜDIGER MONIAC, Bonn In einer Rede vor der Kampftruppenschule I in Hammelburg hat sich Bundesverteidigungsminister Wörner mit dem "Bild des Unteroffiziers" auseinandergesetzt. Die Unteroffiziere hätten die wahrscheinlich entscheidende Aufgabe, die Bundeswehr kampfkräftig und abwehrbereit zu machen, sagte der Minister. "Unsere Sicherheitspolitik kann ihre vornehmste Aufgabe. Krieg zu verhindern, nur dann erfüllen, wenn wir in unseren Streitkräften im großen wie im kleinen eine solche Gemeinschaft bilden, die jedem Angreifer sein Risiko sichtbar vor Augen führt. Dabei spielen die Unteroffiziere eine – wenn nicht die - entscheidende Rolle."

Die Unteroffiziere prägen nach den Worten des Ministers die kleine Kampfgemeinschaft. Sie müsse gerade den jungen Wehrpflichtigen Heimatgefühl und Geborgenheit schon im Ausbildungsdienst und bei Übungen vermitteln. Wörner möchte nicht nach Führern für den Frieden und solchen für den Krieg unterscheiden. "Führen im Frieden hat sich an den Grundsätzen vom Führen im Einsatz zu orientieren", sagte der Minister. Zeitgemäße Menschenführung dürfe nicht von den Erfordernissen nach einsatzorientierter Menschenführung" getrennt werden.

Abermals unterstrich der Minister die Bedeutung der Auftragstaktik für die Bundeswehr, nach der auch die Unteroffiziere sich richten sollen. Mut machen und Mut zeigen, seinem Untergebenen Verantwortung und Wagnis zubilligen", darum gehe es, meinte Wörner. Auftragstaktik sei nichts für Rückversicherer. Darum habe in der Bundeswehr die Erziehung zu Verantwortungsfreude und Selbstvertrauen große Bedeutung.

Der Minister forderte die Unteroffi-

ziere auf, sich mit aller Intensität um die Wehrpflichtigen im und außerhalb des Dienstes zu kümmern. Wo immer das möglich sei, sollte Untergebenen Sinn und Notwendigkeit des Tuns erläutert werden. Am Ende seiner Dienstzeit müsse der wehrpflichtige Soldat sagen können: "Ich habe gelernt, wofür ich Soldat bin. Ich bin gebraucht worden. Meine Vorgesetzten sind anständig mit mir umgegan-

Zur sozialen Lage der Unteroffiziere erklärte Wörner, in den nächsten fünf Jahren sei die Umwandlung von 800 nicht genutzten A 9/10-Planstellen der Offiziere des militärfachlichen Dienstes in Planstellen A 11 beziehungsweise A 8 und A 9 mit Amtszulage beabsichtigt. Dies bedeute für die Unteroffiziere ein Zuwachs an Planstellen von über 600. So sei es möglich, hier den Verwendungsstau zuerst zu lösen.

**Aus dieser** Mark läßt sich mehr machen

**Nominalzins 7.00 % Ausgabekurs 100,40 % Rendite 6,90%** Laufzeit 5 Jahre

Mit Bundesobligationen erwerben Sie ein Wertpapier mit festen Zinsen, marktgerechten Renditen und einer überschaubaren Laufzeit von 5 Jahren. Eine ertragreiche und vorteilhafte Geldanlage. Der Verkauf zum Börsenkurs ist

jederzeit möglich. Neu ausgegebene Bundesobligationen bekommen Sie spesenfrei ab 100,- DM bei allen Banken, Sparkassen und Landeszentralbanken.

Vom Informationsdienst für Bundeswert-

papiere erhalten Sie ausführliche Informationen. Schreiben Sie oder rufen Sie an: Telefon (069) 55 07 07. Die aktuellen Konditionen aller Bundeswertpapiere werden "rund um die Uhr" unter Telefon (069) 5 97 01 41 angesagt.

Bitte einsenden an den Informations dienst für Bundeswertpapiere, Postfach 23 28, 6000 Frankfurt 1. Sie erhalten ausführliches Informationsmaterial

Der Umweltschutz bringt

1 53 Prozen de 1

am Bund schadlos halten. Das Beispiel Augsburg verdeutlicht, in welcher vor allem finanziellen Zwickmühle sich die deutschen Kommunen befinden. Zwischen der Theorie, dem Bekenntnis zur Notwendigkeit, und der Praxis, der tatsächlichen Durchführung des Umweltschutzes, klafft eine gewaltige Lücke, die keineswegs von den Kommunen zu verantworten ist.

wie im Gesetz vorgeschrieben, ein

Verursacher des Waldsterbens nicht

auszumächen ist, will sich die Stadt

Der Stuttgarter Oberbürgermeister und Vizepräsident des Deutschen Städtelages, Manfred Rommel (CDU), umriß während der "rollenden Pressekonferenz seines Verbandes - hier wurde in acht Städten kommunaler Umweltschutz demonstriert - die Theorie: "Die Umwelt muß wieder in den Zustand gebracht werden, in dem sie vor der Industrialisierung

Mehr aus der Praxis heraus argumentierte dagegen der Präsident des Deutschen Städtetages und Dortmunder Oberbürgermeister Günter Samtlebe (SPD): "Daß Umweltschutz Geld, und zwar viel Geld, kostet, ist beute jedermann geläufig. Wenn heute jemand etwas stinkt, dann sind es dem Bürger die Gebühren. Leider können die Städte die Einnahmeseite ihrer Haushalte nur wenig beeinflus-

Hier genau liegt die Problematik des städtischen Umweltschutzes. Einige Zahlen verdeutlichen, welche Dimensionen diese Aufgaben heute angenommen haben. Der jährliche Wasserverbrauch der Haushalte und gewerblichen Kleinverbraucher liegt bei 4,5 Milliarden Kubikmetern, das bedeutet 200 Liter pro Tag und pro Person. Industrie und Wirtschaft verbrauchen jährlich etwa zwölf Milliarden Kubikmeter Wasser, die nicht nur in Trinkwasserqualität geliefert. sondern zum Teil auch wieder entsorgt werden müssen. Über 96 Prozent der Bevölkerung sind an das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Die Menge des jährlich in der Bundesrepublik anfallenden Mülls nähert sich der Zahl von 220 Millionen Tonnen. Etwa 85 Millionen Tonnen davon werden gegenwärtig bei den öffentlichen Abfallbeseitigungsalagen angeliefert.

Der Bürger muß zahlen

Die Auswirkungen solcher Zahlen verdeutlicht das Beispiel Kassel. Wie andere Städte auch, muß Kassel seine 15 Jahre alte Müllverbrennungsanlage zwecks Emissionsverminderung mit einem Filter ausrüsten. Stadtkämmerer Wolfram Bremeier. "Diese neue Anlage kostet 10,5 Millionen Mark und verursacht zusätzlich jährliche Betriebskosten von 3,5 Millionen Mark." Nach ersten Berechnungen werden die Bürger in Kassel zukünftig 26 Mark im Jahr mehr an Müllgebühren zahlen müssen.

Die Stadt Koblenz mußte im vergangenen Jahr für über zwölf Millionen Mark unter dem Rhein hindurch einen Tunnel für Abwasserrohre bauen lassen, um so die rechtsrheinischen Abwässer nicht mehr wie bisher in den Rhein, sondern in die mo-

derne linksrheinische Kläranlage einfließen zu lassen. Stuttgart, so OB Rommel, investigate innerhalb von drei Jahren etwa 400 Millionen Mark für den Umweltschutz Die Gesamtausgaben der deutschen Städte in diesem Bereich - genaue Zahlen liegen noch nicht vor-gehen in gewaltige Milliardenhöhe. Summen und Aufgaben, die die Kommunen angesichts der herrschenden Sparzwänge aus eigener Kraft kaum noch bewältigen

Besonders verärgert waren alle vom Städtetag besuchten acht Oberbürgermeister vor allem über den Vorwurf, daß erst die Grünen den Umweltschutz-Prozeß in Bewegung gebracht hätten. Umweltschutz (Trinkwasser, Abwasser, Müll, Energieversorgung, Stadtplanung, Nahverkehr usw.) sei "schon Jahrzehnte vor der Existenz der Grünen in den Kommunen betrieben worden

Andere Aufgaben fordern ihren Preis"

Eigenartig sei es daher besonders, daß die Umweltdiskussion heute von Bundes-, Landespolitikern, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen beherrscht werde, während andererseits aber die Städte und Gemeinden umfassend vor Ort für den Umweltschutz zuständig seien.

Daß städtischer Umweltschutz vor allem angesichts der ungeheuren finanziellen Klammer "niemals perfekt" sein kann, räumten die Oberbürgermeister ebenso ein, wie sie gleichzeitig vor einer "Umwelt-Hysterie" warnten. "Umweltschutz ist eine der wichtigsten unter den zentralen Aufgaben der Städte. Die Sicherung der Arbeitsplätze, die Erhaltung der wirtschaftlichen Grundlagen, die sozialen Aufgaben und die konkreten Hilfen für bedürftige Mitbürger, die städtische Kultur, die Jugendpflege, das Schul- und Bildungswesen und vieles mehr fordern ebenso ihren Preis." Ohne Hilfe von Bund und Land, aber auch ohne Mitwirkung von Bürger und städtischer Wirtschaft, auch auf freiwilliger Basis, davon waren alle Oberbürgermeister überzeugt, werden die städtischen Umweltverhältnisse kaum zu verbessern sein. Diese Mitwirkung geht von der vorzeitigen Aussortierung des heimischen Mülls bis zur Bereitschaft; auch erhebliche finanzielle Opfer zu tragen.

Ob der Bürger grundsätzlich dazu bereit sein wird, wie beispielsweise in Kassel, wo nach einer Aktion von Josef Beuys privat bereits 4000 neue Bäume gespendet und gepflanzt wurden (pro Baum zwischen 300 und 800

Daß der Bürger offensichtlich politisch dazu bereit ist und in letzter Zeit als Wähler erheblichen Druck auf das Umweltverständnis der Kommunalpolitiker ausgeübt hat, haben diese zuletzt in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg schmerzlich erkennen müssen und ihre Anstrengungen auf diesem Gebiet trotz aller Sachzwänge überproportional ansteigen lassen, was auf der Rundreise des Deutschen Städtetages demonstriert wurde und wohl auch demonstriert werden sollte.

Und auch ein Sprecher der Deutschen Bundesbahn, der in Stuttgart mit Stolz auf die bisher umweltfreundlichste Neubaustrecke Stuttgart-Mannheim (zwei Drittel in Tieflage) hinwies, mußte auf Befragen kleinlaut einräumen, daß es ohne die Proteste und Prozesse der Bürgerinitiativen beim Bau von früheren Strecken zu diesem neuen Umweltbewußtsein der Bahn kaum gekom-

# "Erst Einigung Europas"

Buß-und-Bettag-Gespräch zum Thema "Deutsche Frage"

Haben die Deutschen im Spannungsfeld zwischen ihrem Bestreben nach Wiedervereinigung und ihren Bemühungen um die europäische Integration nur die Wahl zwischen A und A? Bei den Teilnehmern des 39. Buß-und-Bettag-Gesprächs des Instituts für Gesellschaftswissenschaften Walberberg, in dem sich der französische Professor Joseph Rovan und der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, zum Thema "Zur deutschen Frage - Nation im Streit der Meinungen" äußerten, verfestigte sich der Eindruck, daß die Einheit Deutschlands nur über eine Einigung Europas zu erreichen ist. Ein eigenständiger nationaler Weg. losgelöst von der politischen Entwicklung der Staaten des Westens, komme, so bitter das für die Verwirklichung der staatlichen Einheit auch sein möge, wohl nicht in Frage. Provokativ stellte Rovan den Zuhörern die Frage: "Kennen Sie einen Weg, die deutsche Einheit herbeizuführen, ohne die Freiheit zu gefähr-

Dregger führte in seiner sicherheitspolitischen Rede zur Teilung Deutschlands aus; daß selbst ein wiedervereinigtes Deutschland kein Ge-

gengewicht zur sowietischen Supermacht bilden könnte. Wien und Berlin, die über Jahrhunderte Widerlager der jeweiligen östlichen Vormacht gewesen seien, könnten diese Funktion seit der Auflösung Österreich-Ungarns 1918 und der Zerschlagung und Aufteilung Deutschlands 1945 nicht mehr wahrnehmen. Die Präsenz der USA in Europa als Gegengewicht zur Sowjetunion sei daher unverzichtbar. Mit der Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Europa habe Washington sein Schicksal mit dem der Europäer verbunden.

Heftig attackierte er die Äußerungen des SPD-Vorsitzenden Willy Brandt in bezug auf das "Offensein der deutschen Frage". Brandt und auch der SPD-Spitzenkandidat für die Senatswahlen in Berlin, Hans Apel, der sich in ähnlicher Weise geäußert hatte, schadeten mit ihren Stellungnahmen am meisten Berlin. Dregger: "Das Offenhalten der deutschen Frage und der Wille der Deutschen zur Einheit ist letztlich die politische Voraussetzung für die andauernde Präsenz unserer Alliierten in Berlin. Wer die Begriffe Wiedervereinigung und "Offenhalten der deutschen Frage' preisgibt, der gibt Berlin

**RWE UMWELT-BILANZ 1984 TEIL 13** 



# WETTERKUNDE

# oder: Der Wind kennt keine Ländergrenzen.

Mehrals 100 Millionen Tonnen Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>) gelangen jedes Jahr weltweit in die Atmosphäre. Die Absender sind Kraftwerke, Industrie, Haushalte und Verkehr. Von den 58 Millionen in Europa produzierten Tonnen gingen 1982 rund 3 Mio. auf das Konto der Bundesrepublik Deutschland. Doch wie hoch die SO<sub>2</sub>-Belastung in den einzelnen Ländern tatsächlich ausfällt, läßt sich nicht ohne weiteres ermitteln. Schuld daran ist der Wind – er verteilt die Emissionen nach Belieben auf aller Herren Länder.

So stammt nach Modellrechnunaen jede zweite Tonne SO<sub>2</sub>, die

über dem Bundesgebiet niedergeht, aus ausländischen Quellen. Auf der anderen Seite "exportieren" wir die Hälfte unserer eigenen SO<sub>2</sub>- Produktion ins Ausland.

#### Internationale

Zusammenarbeit.

Was wir brauchen, ist eine internationale, zumindest aber eine europäische Zusammenarbeit. Nur durch eine wirksame Koordination der Maßnahmen ist insbesondere das SO<sub>2</sub>-, aber auch das Stickoxid-Problem zu lösen. Der Weg dorthin wurde auf der internationalen Umweltkonferenz 1984 in München geebnet: neben zahlreichen westlichen Industrienationen erklärten sich auch einige Ostblockstaaten bereit,

durch nationale Maßnahmen ihre SO<sub>2</sub>-Emissionen zu senken: spätestens ab 1993 um 30%. In der Bundesrepublik setzt man bezüglich der SO<sub>2</sub>- Emissionen noch deutlichere umweltpolitische Zeichen allein das RWE wird den SO<sub>2</sub>-Ausstoß seiner Kraftwerke bis dahin schon um 75% reduziert haben.

#### Das RWE-

Entschwefelungsprogramm. Dahinter steckt ein finanzieller Aufwand von mindestens 4 Mrd. DM - und eine Herausforderung an alle Beteiligten: Hersteller, Betreiber, Genehmigungsbehörden. Doch der Erfolg liegt nicht allein in unserer Hand. Auch unsere europäischen Nachbarn

müssen wirksame Maßnahmen

zur Entschwefelung ergreifen – im Interesse einer intakten Umwelt.

Wenn Sie an weiteren Informationen zum Thema "Umweltschutz im und am Kraftwerk" interessiert sind, so schreiben Sie uns bitte. Sie erhalten dann kostenlos die Broschüre: RWE-Umwelt-Bilanz.

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG Kruppstraße 5, 4300 Essen 1

#### Zivilschutz bleibt in SPD umstritten

RÜDIGER MONIAC, Bonn

In einer Anhörung der SPD-Bundestagsfraktion über die von der Bundesregierung geplante Vorlage eines Zivilschutz-Gesetzes sind die Meinungen über das Vorhaben weit auseinandergegangen. Einige Ärzte-Funktionäre und Vertreter von "Friedensinitiativen" sprachen sich grundsätzlich gegen jegliche Art der Vorbereitung von Schutzvorkehrungen für die Bevölkerung in einem Verteidigungsfall aus. Auch SPD-Abgeordnete, die ursprünglich an die eingeladenen Vertreter einiger Bundesministerien, von Bundesländern sowie Städten, Gemeinden und Hilfsorganisationen nur Fragen stellen wollten. ließen erkennen, daß ihnen die Absicht der Bundesregierung verdächtig erscheint, in einem Zivilschutz-Gesetz realistische Voraussetzungen zum Bevölkerungsschutz zu

Die zuständigen Beamten aus dem Bonner Innenministerium, dem Verteidigungsministerium und dem Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit unterstrichen mit unterschiedlichen Akzenten vor allem den humanitären Aspekt der ins Auge gefaßten Schutzvorkehrungen. Der Beamte aus dem Verteidigungsministerium zitierte Minister Wörner, der kürzlich vor dem Bundestag als eines der Elemente der Abwehrbereitschaft des Volkes neben der Einsatzbereitschaft und Kampfkraft der Bundeswehr auch Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung genannt hatte. Alles gemeinsam mache die Glaubwürdigkeit der Abschreckung aus und damit die Kriegsverhinderung.

Im Zentrum der Anhörung standen konkrete Fragen nach der von der Regierung gewollten partiellen Schutzbaupflicht für neue Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie nach Maßnahmen für den Schutz der Gesundheit in Katastrophen und im Kriege. Von Architekten-Vertretern und Ärzte-Funktionären wurde bezweifelt. daß Schutzräume verhältnismä-Eig preiswert errichtet werden könnten. Genannt wurde pro Platz im Schutzraum für mindestens zehn Personen (Einfamilienhaus) ein Betrag von 400 Mark für bauliche Vorkehrungen des sogenannten Grundschutzes. Mit der Filtertechnik zur Säuberung der Luft gegen radioaktive Rückstände sowie biologische und chemische Verseuchung steigt der Betrag auf 550 Mark.

# Bonn soll sich für Israels Agrarexport einsetzen

VIII. Konferenz beider Länder verabschiedet Resolution

BERNT CONRAD, Bonn Deutsche und israelische Politiker haben die Bundesregierung und die Europäische Gemeinschaft aufgefordert, den freien Zutritt israelischer Agrarprodukte zum EG-Markt auch nach dem Beitritt Spaniens und Portugals zur EG zu gewährleisten. Hier stünden vitale Interessen Israels und auch der deutschen Verbraucher auf dem Spiel, heißt es in einer gestern zum Abschluß der VIII. Deutsch-Israelischen Konferenz in Bonn be-

schlossenen Resolution. Nach übereinstimmender Ansicht der Teilnehmer aus beiden Ländern steilt die derzeitige Entwicklung der EG-Agrarpolitik, besonders nach dem Beitritt Griechenlands und im Hinblick auf die Süd-Erweiterung, eine ernsthafte Bedrohung des Handels mit Landwirtschaftsprodukten zwischen Israel und der EG und insbesondere mit der Bundesrepublik Deutschland dar.

Agrarprodukte, in erster Linie Zitrusfrüchte. Obst. Gemüse und Geflügel seien die Basis einer seit Jahrzehnten nach Europa exportorientierten israelischen Landwirtschaft. Jede Störung dieser Ausfuhr und damit der Produktion führten zu irreparablen Schäden in der israelischen Volkswirtschaft, erklärten Experten aus Jerusalem. Deshalb erwarte Israel eine Initiative der Bundesregierung, solange es noch nicht zu spät

#### Boykott verurteilt

Die von dem früheren israelischen Botschafter in Bonn, Asher Ben-Natan, und dem Europa-Abgeordneten Erik Blumenfeld geleitete Konferenz verurteilte ..in aller Schärfe jede Form des Boykotts arabischer Länder gegenüber Israel, insbesondere auch die Tatsache, daß sich deutsche Firmen diesem Boykott beugen". Sie forderte die Bundesregierung auf, diesem Boykott entschieden entgegenzutreten.

Wie schon in der voraufgegangenen dreitägigen Diskussion forderten die Delegierten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und der Israelisch-Deutschen Gesellschaft sowie Abgeordnete des israelischen Parlaments und des Bundestages in der Abschlußerklärung, daß jede Lieferung von Waffen an Staaten, die im Kriegszustand mit Israel verharrten. unterlassen und verhindert werden müßten. "Diese unbedingte Absage gilt auch für Waffenlieferungen, die im Zusammenhang mit sogenannten Kooperationsverträgen durch Vebundete der Bundesrepublik Deutschland, aber unter deren Beteiligung an den Produktionen derartiger Waffen erfolger."

Die Konferenz begrüßte den Willen der neuen israelischen Regierung, den Friedensprozeß im Nahen Osten weiter zu fördern. Dieser Prozeß ist nach Überzeugung der deutschen und israelischen Teilnehmer nur durch Friedensverhandlungen der unmittelbar Beteiligten ohne Vorbedingungen möglich, wie dies auch im Camp-David-Abkommen vorgesehen sei. Alle Staaten, die den Friedensprozeß fördern wollen, wurden aufgefordert. Israels arabische Nachbarn in der Bereitschaft zum Frieden zu ermutigen und zu unterstützen.

#### Abstimmung notwendig

Initiativen von seiten der Europäischen Gemeinschaft können weder glaubhaft noch erfolgreich sein. wenn sie nicht auch mit Israel abgestimmt sind. Dies muß auch Maßstab für alle anderen internationalen Bemühungen sein", heißt es in der Resolution weiter. Die Teilnehmer begrüßten den Willen Israels, seine Truppen aus Libanon abzuziehen. Dabei müsse die Nordregion Israels für die Zukunft vor militärischen und terroristischen Gefährdungen gesichert wer-

Eine von deutscher und israelischer Seite als besonders nützlich angesehene Neuerung dieser Konferenz war die Teilnahme von Jugendlichen aus beiden Ländern. Sie äußerten in einer eigenen Entschließung die Meinung, daß eine Neudefinierung der deutsch-israelischen Beziehungen frei von Erbschuld und Schuldgefühlen, aber unter Berücksichtigung der besonderen geschichtlichen Vergangenheit" erarbeitet werden müsse. In diesem Zusammenhang wurden beide Regierungen aufgefordert, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Jugend- und Schüleraustausch zu garantieren und zu erwei-

Die Konferenz begrüßte auch den Willen der Bundestagsfraktionen, durch eine Änderung des Strafgesetzbuches eine Verharmlosung des Holocaust unter eine klare Strafandrohung zu stellen.

#### Ausschuß soll die Rolle von Franke klären

Vor wenigen Tagen prophezeite der stellvertretende Berliner CDU-Fraktionschef Klaus Landowsky seiner Partei für die Monate bis zur Wahl eine "Schmutz- und Schundkampagne", auf die "mit Gelassenheit reagiert werden" müsse. Ins Kreuzfeuer der Kritik soll nun nach dem Willen der Berliner SPD Berlins Bausenator Klaus Franke (CDU) geraten. Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus kündigte jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuß an, um die Rolle Frankes und gegen ihn erhobene Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Kauf einer Wohnsiedlung durch die städtische Berliner Wohnungsbaugesellschaft "DeGeWo" klären zu lassen.

Der Vorgang fällt ins Jahr 1982, wo Franke noch als Direktor der "DeGeWo" amtierte. Die städtische Gesellschaft hatte unter seiner Regie von einem privaten Käufer einen Wohnkomplex für 68 Millionen Mark erworben. In die Verkaufsgespräche war als "Vermittler" der frühere Senatsrat und Polizei-Vizepräsident Hans-Joachim Prill eingeschaltet

worden, der später eine Provision von rund 900 000 Mark für seine Bemühungen von der Verkäuferseite erhalten hatte.

Die SPD fordert jetzt in dem Unter-

suchungsausschuß, für dessen Einbe-

rufung ihre Stimmen allein ausreichen, vor allem die Klärung der Fragen, ob ein Vermittler bei dem Geschäft notwendig gewesen sei und dessen Provision in die Kaufsumme "eingeflossen" sei, also aus öffentlichen Mitteln bezahlt worden sei. Zudem halten SPD-Abgeordnete den von der "DeGeWo" entrichteten Kaufpreis für "unangemessen hoch". Weitere Fragen richten sich darauf, ob Franke damals von seinen Mitarbeitern auf einen ihrer Meinung nach überhöhten Kaufpreis hingewiesen

wurde, dennoch aber bei einem über-

höhten Angebot blieb.

Gegenüber der WELT hatte der Bausenator auf dem letzten CDU-Landesparteitag erklärt, die städtische Baugesellschaft habe den Vermittler akzeptieren müssen, dieser habe aber "keinen Pfennig von uns erhalten". Bei dem Kauf habe es sich zudem für die "DeGeWo" um ein "gutes Geschäft mit einem angemessenen Preis" gehandelt.

# SPD in München muß sich zwischen Schwarz und Grün entscheiden

Der städtische Haushalt in Höhe von 5,3 Milliarden Mark steht heute zur Verabschiedung

PETER SCHMALZ, München

Der Münchener Wahler zeigte sich als ein Schlitzohr, das den meisten der Stadträte sogar den gestrigen Feiertag verdarb und sie zur mühsamen und stundenlangen Kompromißsuche ins Rathaus zwang. Hatte der Münchener Kreuzlmacher früher die SPD mit einer satten Mehrheit ausgestattet (die diese erst nach drei Jahrzehnten verspielte), hatte er dann der CSU die Gunst der absoluten Mehrheit gegeben (für deren Verlust die Christsozialen nur eine Legislaturperiode benötigten), so stattete er bei der Wahl im Frühjahr jede der beiden großen Parteien mit ie 35 Ratssitzen aus - und nahm sie damit in die unangenehme Verpflichtung, bei grundsätzlichen Fragen im Interesse der Stadt einen Konsens zu fin-

Diesmal geht es um den städtischen Haushalt für 1985 mit einem Volumen von 5.3 Milliarden DM, der heute im Plenum beraten und verabschiedet werden soll - eigentlich eine in jedem Rathaus und Parlament nach oft eingeübten Riten absolvierte Veranstaltung. Aber wie schon im Hessischen Landtag muß die SPD nun auch im Münchener Stadtrat erkennen, daß Regieren dort zur Qual werden kann, wo die Grünen als Mehrheitsbeschaffer das Zünglein an der Waage zu spielen versuchen. Und so wird die Politik im Münchener Rathaus ein Lehrstück für jene Sozialdemokraten, die in Bund und Ländern mit einer rot-grünen Lizison liebäugeln "Die SPD steht hier vor der Entscheidung, ob sie sich den Grünen zuwendet oder mit den vernünftigen Kräften von CSU und FDP heschreibt zusammenarbeitet". CSU-Stadtrat Hans-Peter Uhl die Wahlmöglichkeiten der SPD.

Die ersten Monate im neuen Stadtrat lassen unschwer eine mehrheitliche SPD-Vorliebe für ein rot-grünes Bündnis erkennen, Bürgermeister Klaus Hahnzog, die Zentralfigur der linken Genossen, und der Sprecher der Grünen, der frühere Hahnzog-Mitarbeiter Georg Welsch, können sich offenbar auf einer Wellenlänge einvernehmlich verständigen. Einem beachtlichen Teil der SPD-Fraktion erscheint die Forderung von Welsch durchaus akzeptabel, es müsse zwischen der alten Arbeiterbewegung und neuen sozialen und ökologischen Bewegungen zu einer Verständigung

Doch diesen Weg will SPD-Oberbürgermeister Georg Kronawitter nicht mitgehen. Nachdem er mit einem sensationellen Sieg seinen CSU-Amtsvorgänger Erich Kiesl vom Chefstuhl verjagt hat, fühlt er sich stark genug, auch seine eigene Fraktion in die Knie zu zwingen. Mißmutig beobachten manche Genossen und alle CSU-Räte, wie Kronawitters Popularität in der Bevälkerung von Monat zu Monat steigt.

Mit dem Haushalt aber schien er zu

scheitern. Der Etat trägt deutlich die Handschrift des CSU-Kämmeners Dieter Grundmann, für die Konservativen aber wurde er unannehmbar wegen 22 Millionen DM, die auf SPD-Wunsch für einen zweiten Arbeitsmarkt und für Selbsthilfegruppen eingeplant wurden. Die Grünen signalisierten Ablehnung, weil ihnen die Investitionssumme von 1,2 Milliarden DM zu hoch ist. Auf der Suche nach Mehrheiten strich Kronawitter daraufhin eigenhändig die 22 SPD-Millionen auf 7,5 Millionen zusammen, was die Genossen zähneknirschend schluckten und die CSU als beachtliches Entgegenkommen wertete.

ele an

Selbst die umstrittene Beteiligung am Kernkraftwerk Ohu II konnie insoweit einvernehmlich geregelt werden als die städtischen Zahlungen fürs nächste Jahr im Etat verbleiben. jedoch mit einer Fußnote versehen sind, die auf die Kernkraftentscheidung des Stadtrats im nächsten Frühjahr verweist.

Und noch ein Versprechen gaben die Sozialdemokraten gestern nachmittag ab: Die CSU forderte von der SPD und vom Oberbürgermeister die verbindliche Zusage, die im Haushalt festgelegten Inhalte im kommenden Jahr auch tatsächlich zu vollziehen und sie nicht durch Einzelentscheidungen gemeinsam mit den Grünen nachträglich im rot-grünen Sinne

# Nein der AL zur SPD nicht endgültig

Ablehnung von Tolerierungsgesprächen stößt bei Berliner Alternativen auf Widerstand

F. DIEDERICHS, Berlin Am Samstag wollen die Berliner Alternativen fortsetzen, was in der vergangenen Woche als Folge zeitraubender Basiskämpfe unvollendet blieb: die Aufstellung der Kandidaten zur nächsten Abgeordnetenhauswahl, die am 10. März nächsten Jahres ins Haus steht. "Fortsetzung des konzentrierten Chaos" umschrieb ein AL-Parlamentarier die derzeitige innerparteiliche Situation, und selbst die alternative "Tageszeitung" resümierte in diesen Tagen: "Was sind das für Leute, die 60 Stunden Lebenszeit damit zubringen, in großen Hallen falsch formulierte Fragen zu debattie-

Die beherrschende Frage konzentrierte sich auf den Punkt der Tolerierung eines SPD-Minderheitssenats in Berlin – aufgeworfen durch die jüngsten Ansichten der Demoskopen, die für den Wahltag folgende Rollenverleilung prognostizieren: Eine rechnerische Mehrheit für SPD (35,8 Prozent) und Alternative (14,6 Prozent), 45,7 Prozent der Stimmen für die Union, deren Koalitionspartner FDP mit 3,1 Prozent auf der Strecke blie-

#### Neues Votum nach Wahl?

Nach dem jetzigen Stand lehnt die AL – ein entsprechender Antrag fand auf einer Mitgliedervollversammlung eine 170 zu 131-Stimmenmehrheit -Tolerierungsgespräche ab, die "zur Wahl Hans Apels zum Regierenden Bürgermeister und seines Senats" führen sollen, so der entscheidende Beschluß.

Diese Aussage kam allerdings gegen den Widerstand der meisten AL-Mitglieder zustande, die bereits über parlamentarische Erfahrung verfügen. So hatten sich neben dem Bundestagsabgeordneten Dirk Schneider

vor allem die vier derzeitigen Berliner Abgeordneten Bernd Köppl, Ex-Kommunarde Dieter Kunzelmann, Kordula Schulz und Christiane Zieger für öffentliche Gespräche mit der SPD nach den Wahlen eingesetzt. Daß es dazu - trotz des jetzt gefaßten ablehnenden Beschlusses und des Scheiterns des rot-grünen Modells in Hessen - dennoch kommen kann, gilt bei einigen Wortführern als wahr-

Denn an der entscheidenden Ab-

stimmung hatten sich nur 301 AL-Anhänger beteiligt - gerade zehn Prozent der Mitglieder. Eine nach dem Wahltag neu einberufene Mitgliederversammlung könnte - bei stärkerer Beteiligung – auch zu einem völlig anderen Votum führen. Abhängig wäre diese, so wurde immer wieder betont, von der Person des Hans Apel, der bei einem für ihn unbefriedigenden Wahlergebnis nicht in Bersich die SPD zurück auf dem Weg in die alte Betonpartei", formulierte der AL-Abgeordnete Bernd Köppl, "die SPD ist im Augenblick nicht in der Lage, eine wirkliche Wende hin zu einer ökologischen und sozialen Stadtpolitik mitzutragen." Dennoch hält Köppl es "für richtig, das, was an Gemeinsamkeiten möglich ist, auszuprobieren" - so im Bereich der Umwelt- und Sozialpolitik. Und bei einer "entsprechenden Wahlkonstellation", so Köppl, könne die AL die SPD viel mehr unter Druck setzen und zu einer anderen Politik zwingen, als dies heute möglich sei.

Der mögliche Tolerierungspartner SPD steht einer Zusammenarbeit derzeit ebenfalls mehrheitlich ablehnend gegenüber - eingebunden vor allem durch die Aussage des Spitzenkandidaten Apel, der jede Zusammenarbeit mit der AL weiterhin kate-

gorisch auschließt. Selbst Vertreter des linken Flügels in der Berliner SPD scheuen vor dem Gedanken an eine parlamentarische Situation. bei der sich die SPD bei allen Entscheidungen eine Mehrheit bei der AL holen muß. "Das wäre doch Poker-spiel", urfeilte der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Norbert Meisner über eine Konstellation, die er selbst als Linker in der SPD" nicht anstrebe.

#### Bestärkung durch Hessen

Ein für ihn eher denkbares Modell wäre ein Fortbestand des CDU-Senats, der allerdings über keine Mehrheit im Parlament verfügt. Meisner: In wichtigen Fällen sagt das Abgeordnetenhaus zweimal im Monat dem Senat, was er machen soll. Das ist die Stunde des Parlaments AL-Parla mentarier sehen dagegen noch eine dere Variante am Abgeordnete Bernd Köppl stellte am Montag fest, man bereite sich in seiner Partei schon auf Neuwahlen nach den März-Wahlen vor.

-1 1 Europe

---

iz delac

Establish St.

Bestärkung finden dürften Gegner jeglicher Tolerierungsmodelle in der Berliner AL durch das Scheitern des Modells Hessen. Köppl, der Gespräche in Berlin befürwortet, hält es zwar "für richtig", daß es die Grünen in Hessen "probiert haben". Sie seien jedoch schlecht vorbereitet und von der konzeptionellen Ebene her zu schwach gewesen, um "diesen ersten Schritt, der dann auch in praktische Politik umgesetzi wurde, wirklich zu einem wichtigen und nachlebbaren Beispiel zu machen". In Berlin will sich Köppl dafür einsetzen, einen gut ausgearbeiteten Vorschlag "in die politische Auseinandersetzung einzubringen", die er nach der Wahl kom-

# Wir gucken dem Menschen mitten ins Herz.



## Selbstverständlich.

# Selbstverständlich?

Das Herz ist wohl unbestritten das wichtigste aller menschlichen Organe und auch das "undurchschaubarste". Herzschäden richtig zu diagnostizieren, war deshalb nie

Heute können uns die Mediziner sozusagen "mitten ins Herz schauen". Die Kernspintomographie macht es möglich, das schlagende Herzmit seinen Bewegungsabläufen in einer Bildfolge auf einem Bildschirm darzustellen. Für den Arzt eine bisher nie dagewesene Hilfe zur richtigen Diagnose.

Wir finden dies selbstverständlich. Wir alle. Aber längst nicht jeder will einsehen, daß wir diese "Selbstverständlichkeit" dem Zusammenwirken von Technik und Energie verdanken. Und den Menschen, die zu

unser aller Nutzen mit technischen Entwicklungen die Zukunft sichern.

Mensch und Technik

Energie und Technik für unser Leben.



# Alfonsin braucht Wirtschaftserfolge

Popularität nach einem Jahr Präsidentschaft rückläufig / Macht der Militärs gezügelt MANFRED NEUBER, Bonn aber auf Widerstand der peronisti-

Ein Jahr nach seinem hohen Wahlsieg, der Argentinien von sechsjähriger Militärherrschaft befreite, fällt die Popularitätskurve des Präsidenten Raul Alfonsin. Nur eine knappe Mehrheit ist noch mit seiner Regierung zufrieden, wie aus Meinungsumfragen am La Plata hervorgeht.

Das Plebiszit über den Vertrag mit Chile zur Beilegung des Streites um den Beagle-Kanal, der beide Länder 1978 an den Rand eines Krieges brachte und der durch Vermittlung des Vatikans zustande kam, bietet Alfonsin am Sonntag eine Gelegenheit, die Stimmung zu testen.

Von den Argentiniern heißt es, daß sie schnellebig seien und ein kurzes Geschichtsgedächtnis hätten. Wer unter den Problemen dieser Tage leidet, denkt noch daran, daß die Erblast der Junta in der schlimmsten Wirtschaftskrise Argentiniens sowie der Hypotheken des "schmutzigen Bürgerkrieges" und des Falkland-Abenteuers bestand?

Argentiniens junge Demokratie braucht nichts dringlicher als Erfolge in der Wirtschaftspolitik. Wie können jedoch gleichzeitig die Auslandsschulden bedient und das Wachstum angekurbelt, die galoppierende Inflation gedrosselt und die Kaufkraft der unteren Schichten angehoben wer-

Mit einer "konzertierten Aktion" wollten der Präsident und sein Wirtschaftsminister die Sanierung der Wirtschaft voranbringen. Sie stoßen schen Gewerkschaften, die nicht an einem Sozialpakt, vielmehr an politischer Konfrontation interessiert sind.

Bei dem Versuch, eine Gewerkschaftsreform per Gesetz in die Wege. zu leiten, scheiterte Alfonsin im März im Parlament. Er mußte darauf warten, daß die alten, korrupten Funktionäre bei den ersten freien Wahlen in den Gewerkschaften während der vergangenen Wochen an Einfluß verlieren würden.

Unterdessen ist im Kabinett ein Meinungsstreit über die Wirtschaftspolitik ausgebrochen. Einige Minister verlangen einen festen Kurs zur Gesundung des Landes, ohne sich durch gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen einschüchtern zu lassen. Andere Minister vertreten die Auffassung, gegen die peronistische Opposition und den vor ihr beherrschten Gewerkschaftsverband "geht nichts".

Leichter als bei seinem Amtsantritt im vorigen Dezember angenommen, brachte der Präsident die Streitkräfte wieder unter die zivile Kontrolle. Freilich: An der Vergangenheitsbewältigung kann sich schnell ein Funke der Rebellion entzünden, falls Alfonsin die Armee demittigen sollte. wenn die Schuld am Tode von Tausenden des Terrorkrieges und der Falkland-Invasion bis ins Letzte untersucht wird.

Um die Macht der Streitkräfte im Staate zu zügeln, verfügte Alfonsin ietzt diese Maßnahmen:

mehr als 50 000 Wehrpflichtige wurden aus der Armee entlassen; die Anlagen des bisher in der Hauptstadt stationierten Ersten Ar-

meekorps wurden der Universität

heiten aufgelöst, andere in die Pro-

Buenos Aires übergeben, einige Ein-

vinz verlagert; die Küstenwache wurde dem zitlen Befehl unter dem Dach des Verteidigungsministeriums unterstellt:

- die Gendarmeria Nacional, eine paramilitärische Grenzpolizei, untersteht nicht mehr dem Armes Kommando, sondern ebenfalls ziviler Aufsicht innerhalb des Verteidigungsmi-

nisteriums;
die Ingenieurschule der Armet in
Buenos Aires, während des Militarre
gimes als Folterzentrum in Veruf geraten, soll an einen neuen Standort. verlegt werden

– die zivilen Flughäfen Argentiniens sollen nicht länger von Militärpolizei der Luftwalle kontrolliert werden. die bisher von aktivem Generalen direkt geleiteten Küstungsmoustren

erhalten em ziviles Management. Nachdem Alfonsia ommittelbar nach der Begierungsübernahme die von den Militärs kurz vor Tores schlub eriassene Selbstanniestie we gen Verstößen gegen die Menschen techte aufgehoben hatte, erwägt er jetzt einen Generalpardon für unter geordneten Chargen, die noter Be-fehlsnotsfand hamielten. Danit soll ein Schlußetrich unter den Belinat zigen Krieg: gezogen werden

## Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# In Hameln durchaus präsent Gildele sind der felseles Messeles - Spintre einer stelle leiter Geschäftsdruckten Widmung: 1892 zur Feier

h

Verabschieb

Etat träg dentid:
les CSU-Kanno
ann für die kane
arde er transen
litonen DM de
äur einen zweie
nd für Selber
olant wurden Die
ten Ablehnung
stitionssumme

zu hoch ist M

hrheiten strick

in eigenhändig in auf 15 Million die Genosen au huckten und die Entgesenb

es Emgegenbac

mswirrene Bee

erk Ohu II ko

hr im Eld vento

ie. Limble box

ie Kernkrafiene

re's im pacheral

n Verspiechen g

Joe burgerand

usage, die im Hari

halte im kome

Schlich as where

durch Eine isem mit den Gre

m rot-grimen 5

dgüli

auf Wider

ileőt. Selbsi Vez

es in the Be

vor dem Gede

artsele Situation

PD berallen 🚌

ehrheit te de i

is white dock Re

ेन इस्<del>रोतह</del>

owicende 😘

Linker miers

durch Hesse

it et det genete

estand de 🐠

Line after being b

eri verfur 🔄

Fallen sagnet

weight in the

୍ରତ୍ୟର ହେଲି**।ଅଞ୍**ଲ

aramentar <u>Al</u>fa

n digizan**at**e

🕒 an. Hodzei i

letti i Köppla<del>ska</del>

un bereite sazi

್ರೀಕ್ಷಣ ಕೆಚ್ಚಾಡಿ 🥞 भगगा*र का अ*शेषका uran das Schwer.

ंकृत स्टॉक्ट

( e iii e ii ii ii

orem baben bes

Controlled in

weigen Eigene k

en un desta

an oues a sac

·- W. Nie Will

ा पर्यास

erer bad

1. 417. P. 141 25.

كأن فينستون الم

is Will

lijitārs 🕬

SOM THE

- Trace

ger Julie:

STATE FOR

MED TO THE

ALL STREET, SEE

ariga istudidir. Pari Dalibera Junia dalibera Junia dalibera Junia Jasara Junia Jasara

Greate State

Gr

ente de mallane

Ich habe Ihren Aufsatz gelesen und muß da doch etwas richtigstellen. Sie schreiben, der Rattenfänger von Hameln werde zur Zeit ganz groß gefeiert, nur vom Glückel von Hameln habe nie jemand etwas gehört. Sie schließen dies aus einer Frage, die Sie dem "Museumswärter" gestellt ha-ben, der "den Namen noch nie gehört

Wären Sie an die richtige Stelle im Museum gegangen, so hatten Sie erfahren, daß wir "Glückel von Hamein in mehrfacher Ausgabe haben! Und daß diese Geschichte durchaus hier bekannt ist, natürlich nicht bei

ennlich gernet fäsitischen Zal • Wir haben in deutscher Sprache: Denkwürdigkeiten der Glückel von Hameln" mit 25 Bildbeigaben, übersetzt von Dr. Alfred Feilchenfeld (1923);..

• in englischer Sprache: "The Life of Ghickel of Hameln" mit wenigen Biloktratien gesten in CSU forderte in co dem, übersetzt von Beth-Zion Abrahams (1962):

• in Hebräisch mit deutscher Einleitung: "Die Memoiren der Glückel von Hameln" von Professor Dr. David Kaufmann (1896) mit einer einge-

druckten Widmung: 1892 zur Feier des 70. Geburtstages meiner Eltern Leopold und Rosa Kaufmann unternommen und 1896 zum Rochzeitsfeste meines Bruders Ignatz Kaufmann (24. März) vollendet.

Sie ersehen daraus, daß die Geschichte hier durchaus nicht vergessen ist. Es ist auch verschiedentlich in der Zeitung darüber berichtet wor-den, und gelegentlich eines Tressens ehemaliger Hamelner jüdischer Familien vor zwei Jahren waren diese drei Bücher in der kleinen Ausstellung bei uns.

Thre Annahme bezieht sich lt. WELT nur auf die Auskünfte des Museumswärters, der natürlich nicht in der Lage ist. Auskunft darüber zu geben. Sie haben nur daraus darauf geschlossen: "Von allem weiß man im Museum nichts."

Wenn Sie wieder einmal nach Hamein kommen, fragen Sie nach unserer Bücherei oder nach dem Museumsleiter. Sie werden dann die Bücher vorgelegt bekommen.

Mit freundlicher Begrüßung Spanuth, Geschäftsführer des Museumsvereins und stelly. Vorsitzender, Hameln

#### EHRUNGEN

Nobelpreisträger Friedrich August von Rayek, gebürtiger Wiener. sche Landesbischof D. Eduard Lohbritischer Staatsbürger und in Frei-burg lebend, erhielt in Bonn aus der se in Hannover bekannt. Zu Ehrenstiftsherren des Klosters sind in der Hand des österreichischen Botschaf-ters Willibald Pahr den Ehrenring Vergangenheit ernannt worden: Bischof D. Dr. Otto Dibelius, Bundesder Stadt Wien. Österreich würdigt präsident Dr. Theodor Henß, Dr. so die großen Verdienste von Haveks Reinhold v. Thadden-Trieglaff, Vium die Wirtschaftswissenschaften. zepräsident Dr. Erich Ruppel. Friedrich August von Hayek ist Jahrgang 1899. Im Jahre 1931 ging er Das Präsidium des Deutschen Nanach England und wurde zunächst tionalkomitees für Denkmalschutz Professor an der London School of (Präsident: Staatsminister Professor Economics. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er dort Dekan. Er

Dr. Hans Maier, Vizepräsidenten: Dr. Friedrich Zimmermann, Bunlehrte nach dem Krieg außerdem in desminister des Innern, Oberbürger-Freiburg und in Salzburg. Von meister Günter Samtlebe, Präsident Hayek, der 1974 den Nobelpreis für des Deutschen Städtetages, Dr. Al-Wirtschaftswissenschaften zusambert Probst, Parlamentarischer men mit dem Schweden Gunnar Staatssekretär im Bundesministeri-Myrdal erhielt, ist heute auch Ehrenum für Forschung und Technologie, rektor der neuen Wissenschaftlichen Dr. Christoph Zöpel, Minister für Hochschule für Unternehmensfüh-Landes- und Stadtentwicklung des rung in Koblenz Landes Nordrhein-Westfalen) ehrte in diesem Jahre 13 Persönlichkeiten Abt, Prior und Konvent des Klound Gruppen, die sich um die Erhalsters Loccum haben beschlossen, Patung des baulichen Erbes verdient stor Dr. Philip Potter, den Generalgemacht haben, mit dem Deutschen

sekretär des Ökumenischen Rates Preis für Denkmalschutz. der Kirchen (ÖRK) in Genf, zum Eh-Der Deutsche Preis für Denkmalrenstiftsherrn des Klosters Loccum schutz ist die höchste Auszeichnung zu ernennen. Das gab jetzt der Abt auf diesem Gebiet in der Bundesdes Klosters Loccum, der hannoverrepublik Deutschland und besteht in

#### Personalien

der Vergabe des Karl-Friedrich-Schinkel-Ringes (geschaffen von Professor Hermann Jünger, München), der Silbernen Halbkugel (geschaffen von Professor Fritz Koenig, Landshut) und von Reisestipendien.

Den Karl-Friedrich-Schinkel-Ring erhielten in diesem Jahr Professor Dr. Walter Bader, Xanten, Alexander Freiherr von Branca, München, und Wolf Jobst Siedler, Berlin.

Die Silberne Halbkugel wurde zuerkannt: Dr. theol. Friedrich Ellermeier, Hardegsen, der Initiativgruppe zur Erhaltung der Villa Ichon, Bremen, der Interessengemeinschaft Baupflege Nordfriesland Bredstedt, der Interessengemeinschaft erhaltenswerte Bauwerke und Umwelt Trossingen e. V., Trossingen, dem Ehepaar Gisela und Fritz Rüth, Norddorf, und Ministerialdirektor a. D. Dieter Schewe, Rema-

#### WAHLEN

Dr. Hans-Michael Moll (49) ist der neue Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. Die Delegiertenversammlung des Verbandes wählte den Stadtrat aus Kiel als Nachfolger von Heinz-Detleff Drape, einem CDU-Landtagsabgeordneten aus Hannover, der das Amt nach sechs Jahren in jüngere Hände gab. Wiedergewählt wurden ins Verbandspräsidium der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Helmuth Möhring und der WELT-Redakteur Rüdiger Moniac sowie der Rechtsanwalt Jürgen Rieck. Neu hinzugekommen ist Jens Ulmer, der als Sportlehrer bei der

Bundeswehr in Mittenwald arbeitet.

Der Bruderrat der Studentenmission in Deutschland (SMD), das Leitungsgremium der drei SMD-Arbeitszweige für Schüler-, Studentenund Akademikerarbeit, hat den 35 Jahre alten Althistoriker Dr. Jürgen Spiess aus Marburg zum neuen Generalsekretär der Studentenmission berufen. Dr. Spiess, der seit 1981 den studentischen Arbeitszweig der SMD leitet, tritt die Nachfolge von Pfarrer Rolf Hille an, der als Dozent an das Pfarrseminar der Württembergischen Landeskirche in Stuttgart berufen worden ist. Der Studentische Arbeitszweig arbeitet zur Zeit mit rund 1000 Studierenden in 40 Hochschulgruppen.

#### VERANSTALTUNG

Mit musikalischen Zuckerln" wurden Bonns Diplomaten verwöhnt: Die "Zuckerln" wurden von Marion Lambriks von der Wiener Volksoper bei einem abendlichen Konzert serviert, zu dem Österreichs Botschafter Willibald Pahr und Ehefrau Inge eingeladen hatten. Die Künstlerin, in Holland geboren, ist heute auch an der Wiener Staatsoper verpflichtet.

Lied und Operette sorgten für besonders heitere Momente. Unter den Gästen Botschafter Dr. Franz Pfeffer, Leiter der Ersten Politischen Abteilung im Auswärtigen Amt, und der Sprecher des Amtes, Jürgen Chrobog, aus dem Bundespräsidialamt Staatssekretär Klaus Blech, aus dem Bundeskanzleramt Dr. Walter Neuer, bei Kanzler Helmut Kohl mit Protokollfragen beauftragt. Zu den ausländischen Gästen gehörten der italienische Botschafter Professor Dr. Giovanni Ferraris, Israels Botschafter Jitzhak Ben-Ari, der luxemburgische Botschafter Adrian Meisch, der Botschafter von Uruguay, Werner Bergengruen, und der Leiter der Ständigen Vertretung der "DDR" in Bonn, Ewald Moldt.

# Unterschlagene Unterschiede Das geistige Gefälle-; WELT vom 17.0kunkerunkerwirklich ist: Zu einer primitiven Ein-

Natürlich gibt es erhebliche Unterschiede im Bereich der Schulen zwischen den Bundesländern. Diese Vielfalt ist in den letzten Jahrzehnten oft und sieher nicht ganz zu unrecht als Quelle unseres kulturellen Reichtums bejaht worden. Man kann natürlich auch darüber diskutieren, ob diese Unterschiede zu geistigen Gefällen nach dieser oder jener Richtung führen können. Ärgerlich wird die Sache erst, wenn man sich bei einer solchen Diskussion auf die ganz einseitige Auswahl der Unterschiede des Deutschen Philologenverbandes stützt.

Wenn der Deutsche Philologenverband ernsthaft über Unterschiede und ihre Folgen diskutieren will, dann müßte er auch die Frage des Zentralabiturs und die Frage nach der dienstlichen Stellung des Schulleiters ansprechen. In den süddeutschen Ländern ist das Zentralabitur. bei dem die Aufgaben für die schriftliche Abiturprüfung zentral durch das Ministerium gestellt werden, seit Jahren üblich. In Bayern ist es seit langem Tradition, daß der Oberstu-diendirektor Dienstvorgesetzter seiner Lehrer ist.

Da der Deutsche Philologenverband diese erheblichen Unterschiede unterschlägt, wird seine hochtraben-

flußnahme auf aktuelle schulpolitische Diskussionen in den norddeutschen Ländern, z. B. auf die Orientie-

gen, daß der Deutsche Philologenver-

Ich möchte auch noch auf folgenden Unterschied hinweisen: In Niedersachsen erhalten Gymnasiasten einen viel größeren Anteil an naturwissenschaftlichem Unterricht als die Gymnasiasten in Bayern. Könnte das nicht eine Ursache für die großen beruflichen Chancen Zugereister in der bayerischen Industrie sein?

Dr. Werner Remmers, Vorsitzender der CDU-Fraktion

## rungsstufendiskussion in Nieder-Diese Einflußnahme zeigt im übri-

band und auch Herr Günter Zehm offensichtlich noch nicht begriffen haben, daß es im Landtagswahlkampf 1986 in Niedersachsen nicht um die Frage Orientierungsstufe. ia oder nein?, sondern um den Fortbestand des Gymnasiums geht. Es grenzt m. E. geradezu an Selbstzerstörung, wenn man sieht, wie der Philologenverband, nur weil er in der Orientierungsstufenfrage seinen Willen nicht bekommt, alles, was seit 1976 in Niedersachsen für das Gymnasium erreicht wurde, wieder aufs Spiel setzt.

# Optimale Zeiten - für wen?

"Der Verbraucher wird sowieso triebe in der Stadt, sollte nachvollnicht gefragt, und da ist es gut, wenn ein Minister für Ärger sorgt." Dies ist das peopige Fazit der Glosse im Wirtschaftsteil der WELT-Ausgabe vom 10. November 1984.

Damit wird bezug genommen auf das Pladover von Bundeswirtschaftsminister Bangemann für eine Änderung der Ladenschlußzeiten vor der Industrie- und Handelskammer Reutlingen. Es hat den Anschein, als seien weniger die "geplagten" Verbraucher, als vielmehr profilierungsbedürftige Politiker und besorgte Publizisten an der Aktualisierung dieses Themas interessiert. Wie anders wäre es zu erklären, daß die Verkaufsläden in unseren Städten gegen 18.00 Uhr in der Regel bereits nahezu leergefegt sind? So scheinen die Zweifel des neuen Präsidenten des Deutschen Einzelhandels, Wolfgang Hinrich daran, ob eine Lockerung des Ladenschlusses die Einkäufer nach Feierabend wieder in die Innenstädte zurückbringe, berechtigt.

Die Feststellung Hinrichs, eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten bringe nur für Verbrauchermärkte auf der "grünen Wiese" Vorteile. die oftmals über zu große Kapazitäten verfügten und durch ihren Selbstbedienungscharakter geringere Kosten hätten als die Einzelhandelsbe-

## Wort des Tages

**99** Die Grundachse kräftigen Handelns ist: sich nicht genieren. Wo man steht, muß man fest stehen. Nur keine Lässigkeit und kein Abweichen. Man muß lernen, prompt und entschlossen vorzugehen. unverblümt zur Sache zu sprechen und offen das Schlechte zu kennzeichnen. Der geringste Mangel an Mut und Ernst, an Eifer und Willigkeit schädigt die gute

Sache. Julius Langbehn; deutscher Autor (1851–1907) ziehbar sein. Daher sind längere Öffnungszeiten nur über höhere Preise zu realisieren, da zusätzliche Lohnkosten. Energiekosten etc. in die Kalkulationen miteingebracht werden müßten.

Wer für eine optimale Versorgung der Bürger mit Dienstleistungen eintritt, sollte an einem den Ladenschlußzeiten gleichgelagerten Kriterium nicht vorbeisehen. Was wäre wohl, wenn man von unseren öffentlichen Bediensteten erwarten würde. daß sie bis 18.00 Uhr ihre Dienststellen offen halten, um dem Bürger die Möglichkeit zu geben, einmal in Ruhe Behördengänge zu tätigen? So kann man hierzulande beispielsweise nur an Vormittagen bei den Meldebehörden einen Reisepaß oder Personalausweis beantragen, beziehungsweise um deren Verlängerung ersuchen. Ähnlich verhält es sich mit der Erledigung von Zulassungsformalitäten für Kraftfahrzeuge. Wer hat nicht schon die Erfahrung gemacht, daß er sich abhetzen oder von der Arbeit frei nehmen mußte, um nicht bei diversen Ämtern vor verschlossener Tür zu stehen.

Flexibilisierung der Behördenarbeitszeiten, das wäre doch was! Vielleicht wäre dann mal Zeit für ein echtes Beratungsgespräch, so von Mensch zu Mensch, oder für die Erklärung von Bestimmungen, die nicht jedermann gleich versteht. Möglicherweise wäre dann der nachgewiesene, immer wieder heruntergespielte und mit dem Mäntelchen der Ignoranz verdeckte Beamtenüberhang von mehr als 30 Prozent gerechtfertigt. Wo findet sich der unerschrockene Politiker, der es wagen würde, solche Überlegungen deutlich werden zu lassen?

Jene machtbewußten Funktionäre, die bereits im Frühsommer mit effizienten Streikmaßnahmen drohten, falls der Einstieg in eine gravierende Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst nicht vollzogen werde, würden bundesweit in sattsam bekannter Tonart über die Medien wissen lassen, daß solche Flexibilisierung der Dienstzeiten schlechterdings eine Zumutung bedeuteten.

H. J. Jänschke.



Zeit ist Geld. Nach dieser Regel ist Telex der ideale Partner für Geschäftsleute. Denn Telex spart eine Menge Zeit: Über 1,4 Millionen Anschlüsse in aller Welt lassen sich per Telex in wenigen Augenblicken erreichen. Nicht mitgerechnet die Teletex-Anschlüsse, die ebenfalls mit Telex zusammenarbeiten.

Doch Telex ist nicht nur etwas für Geschäftsleute, die auf den Pfennig achten; sondern auch für all jene, die den Wert eines gutes Dialogs kennen.

Denn Telex ist dialogfähig: Wenn der eine Fragen stellt, kann der andere sofort antworten. Und das ohne Unterbrechung. Der Vorteil eines Dialoges per Telex: Beide Teilnehmer können sich jedes Wort immer wieder vor Augen führen. Schwarz auf weiß, mit zwei Durchschlägen und was f
ür Gesch
äftsleute besonders wichtig ist rechtsverbindlich.

Hat der Empfänger nichts zu sagen, so bekommt der Absender zumindest die Bestätigung, daß seine Botschaft gut angekommen ist: Der Austausch der Kennung am Ende der Nachricht macht es möglich.

Darüber hinaus ist Telex selbstverständlich 24 Stunden im Dienst - also auch, wenn mitten in der Nacht eine Nachricht vom Ende der Welt kommt. Mit anderen Worten: Telex ist Gold wert. Über individuelle Nutzungsmöglichkeiten berät Sie die Technische Vertriebsberatung ihres Fernmeldeamtes. Die Rufnummer finden Sie im Telefonbuch unter "Post". Post".

#### **Rote Armee baut** neue Flugplätze in Afghanistan

Die Sowjetunion baut im Westen Afghanistans nahe der Grenze zu Iran nach Angaben westlicher diplomatischer Kreise zwei neue Flugplätze. Sie würden in flachem und dünnbesiedeltem Gebiet errichtet. Da die Mudschahedin hier nur schwach vertreten sind, könnten die sowjetischen Pläne mit der strategisch günstigen Lage der Region zusammenhängen.

Ein sowjetischer General ist nach Angaben derselben Informanten vor einer Woche beim Abschuß seines Hubschraubers durch Widerstandskämpfer ums Leben gekommen. Auch der Chef des afghanischen Geheimdienstes. Oberstleutnant Shah, wurde von Mudschahedin getötet. Außerdem wurden ein sowjetisches Transportflugzeug und drei Kampfhubschrauber abgeschossen.

#### Bergarbeiterstreik verliert an Kraft

Der britische Bergarbeiterstreik verliert offenbar zunehmend an Wirkung. Nach Angaben der staatlichen Kohlebehörde NCB waren zu Anfang dieser 37. Streikwoche über 62 000 Bergleute in fast allen britischen Zechen wieder im Einsatz. Das wären rund ein Drittel aller in der Bergarbeitergewerkschaft NUM organisierten Beschäftigten. Offenbar aufgelöst von Einbrüchen in die Streikfront, hat gestern eine neue Welle der Gewalt die britischen Kohlereviere überschwemmt. Zentrum der Ausschreitungen war der Süden der Grafschaft Yorkshire, die Hochburg der Bergarbeiterbewegung. Der Gewerkschaftsbezirk Nordwales erklärte sich außerstande, den Streik länger offiziell zu unterstützen, nachdem mehrere tausend Bergleute angesichts eines von der NCB angebotenen Weihnachtsgeldes bis zu 1400 Pfund die Arbeit wiederaufgenommen haben. Der NUM-Vorsitzende Arthur Scargill zweifelte die vom NCB veröffentlichten Zahlen an und meinte, der Ausstand sei immer noch "solide".

## Hiebe für die Regierung Botha von allen Seiten

Von MONIKA GERMANI

Die Flitterwochen für die neue (zugleich alte) südafrikanische Regierung mit ihren optimistischen Erwartungen für eine nationale Einheit, zumindest unter den Weißen. sind nach gut zwei Monaten zu Ende. Verschiedene politische und vor allem wirtschaftliche Faktoren haben zu einem jähen Erwachen für Präsident Botha geführt.

Auf der politischen Ebene macht sich Enttäuschung über die Entwicklung der Nationalen Partei, die

#### SUDAFRIKA

vor einem Jahr bei der Volksabstimmung begonnen hatte, breit. Seit den Wahlen zu den Parlamenten für die Kap-Farbigen und die Inder sind die schwarzen Städte vor allem im Vaal-Dreieck, der Lebensader der Industrie, nicht mehr zur Ruhe gekommen. Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß Südafrika für lange Zeit mit diesem Problem leben muß.

Im Gegensatz zu den Aufständen von 1976, die (wenn nicht spontan) die Verzweiflung weiter Teile der schwarzen Bevölkerung über ihre Lebensumstände zum Ausdruck brachten, ist heute der Eindruck unvermeidlich, daß in den Unruhen des Jahres 1984 System steckt. Die Tatsache, daß sich die Ausschreitungen hauptsächlich gegen jene Gruppen von Schwarzen richten, die auf eine friedliche Lösung, wirtschaftlichen Aufstieg und verbesserte Lebensqualität ihrer Landsleute hinarbeiten wollen, läßt Planung

und Organisation erkennen. Ein Generalstreik, der Anfang November zu einem Arbeitsausfall von 90 Prozent geführt hat, soll in der kommenden Woche wiederholt werden. Die Folge des ersten Streiks war Lohnausfall für die Arbeiter, auch Entlassungen. Die Streikaufrufe ergingen vom "Transvaal Streikkomitee", das im Oktober auf Drängen des Schülerrates und der schwarzen Gewerkschaften gebildet wurde. Beobachter sehen darin einen Rückschlag für Bothas Arbeitsreform.

Zwar sind Löhne und Gehälter für schwarze Arbeiter in den letzten Jahren prozentual am meisten angehoben worden, doch wurde dies durch eine hohe Inflation und die Heraufsetzung der direkten Verkaufssteuer wieder eingeholt. Die Arbeitslosenzahlen steigen jetzt nicht nur bei den Schwarzen, sondern vor allem auch bei der weißen Arbeiter- und Mittelschicht. Kennzeichnend für diese Situation ist die Rückwanderung britischer Minenarbeiter mit dem Hinweis, daß ihr Lebensstandard in Südafrika wesentlich niedriger als in Großbritannien ist.

Die gesamte Entwicklung hat zur Konfusion der weißen Bevölkerung geführt, die noch verstärkt wird durch die politische Ziellosigkeit und Zersplitterung der Parteien. Verwirrend sind auch die ständigen Auseinandersetzungen zwischen der regierenden Nationalen Partei Bothas und der konservativen Partei.

In der oppositionellen Progressiven Partei steht nach Ansicht von Beobachtern die Spaltung in einen konservativen und linken Flügel bevor. Das wurde auf dem Transvaalkongreß der Progressiven deutlich, als eine Berufsarmee, die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und eine Öffnung der Partei für alle Rassengruppen gefordert wurde. Scharfe Angriffe muß die Regie-

rung Botha über ihr Unvermögen einstecken, die Staatsausgaben unter Kontrolle zu bringen. Fachleute sind sich darüber einig, daß die internationale Wirtschaftslage, die zum Verfall des Rand-Kurses und des Goldpreises beigetragen hat, und die in den Farmgebieten anhaltende Dürre nicht die einzigen Gründe für den drohenden Bankrott des Landes darstellen. Sie weisen vor allem darauf hin, daß die Regierung langfristige Kredite aufnimmt, um den immer weiter anschwellenden Verwaltungsapparat zu finanzieren. Erst für Ende 1985 wird eine geringe Verbesserung der wirtschaftlichen Lage des Landes erwartet.

## Belgrad wirft Bürgerrechts-Komitee vor, das System außer Kraft zu setzen

Kritik auch an der deutschen Linken / Polemiken spiegeln Krise in der Führung wider

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien

Die Gründung eines jugoslawischen Komitees für Meinungsfreiheit und Bürgerrechte als Reaktion auf die verschärfte Verfolgung von Dissi-denten durch den Belgrader Polizei-und Justizapparat hat bei einem Teil der jugoslawischen Parteimedien zu heftigen Reaktionen und zu der Beschuldigung geführt, die Mitglieder des Komitees seien eine Art von "Verrätern" und arbeiteten mit "feindlichen Kräften" im Ausland zu-

Initiator des Komitees für Meinungsfreiheit ist der prominente und nobelpreisverdächtige nobelpreisverdächtige serbische Schriftsteller Dobrica Cosic. Weitere Mitglieder sind 18 Schriftsteller, Intellektuelle und Wissenschaftler - unter ihnen die bedeutendsten zeitgenössischen geistigen Köpfe Jugoslawiens: so etwa der Lyriker Matija Beckovic, die beiden Professoren der "Praxis"-Gruppe Ljubomir Tadic und Mihailo Markovic, der Bestseller-Autor Dragoslav Mihajlovic, der Maler und Bildhauer Mica Popovic, der Soziologe Costa Cavoski sowie Titos ehemaliger Oberster Generalarzt in der Partisanenarmee, der alte Spanien-Kämpfer General Gojko Nikolis. Zwölf der Unterzeichner sind Mitglieder der serbischen Akademie der Wissenschaften. Fast die Hälfte der Unterzeichner ist - oder war bisher - Mitglied der KP.

#### Petra Kelly nacheifern

In einem Kommentar erklärte die Belgrader Abendzeitung "Politika Ekspres", der Schriftsteller Dobrica Cosic versuche nun, was der deutschen Bundestagsabgeordneten der Grünen, Petra Kelly, bei ihrem jüngsten Belgrad-Aufenthalt nicht gelungen sei: nämlich Unruhe in Jugoslawien zu stiften.

Die Unterzeichner des Appells und Gründungsmitglieder des Komitees wollten, so das Belgrader Blatt, das "gesellschaftspolitische System" und die Rechtsordnung Jugoslawiens außer Kraft setzen. Die Komitee-Mitglieder wollten ihr eigenes Gewissen über das Gewissen der Gesellschaft stellen. Die Ermutigung des Komitees durch Ausland stelle eine "Einmischung in die inneren Angelegenheiten Jugoslawiens dar".

Die kroatische KP-Zeitung "Vjesnik" in Zagreb zerschneidet in einem außehenerregenden Artikel das Tischtuch zwischen Jugoslawien und der westeuropäischen, besonders der deutschen linken Bewegung. Während die westliche, darunter die deutsche Linke von den jugoslawischen Kommunisten bisher als Sympathie-Reservoir betrachtet worden ist, nennt jetzt das einflußreiche Organ der KP-Führung Kroatiens drei Namen gewissermaßen als Negativ-Symbole: den Schriftsteller Heinrich Böll, den Philosophen Jürgen Habermas (von der Frankfurter Schule) und den ehemaligen Juso Johano

"Vjesnik" bezeichnet diese drei als jene, die wir bisher für unsere Freunde gehalten haben" und zitiert dann in diesem Zusammenhang die Redewendung: "Gott schütze mich vor meinen Freunden, mit meinen Feinden werde ich schon selber fer-

Den gegen Menschenrechtsverletzungen protestierenden westlichen Linken wird durch das kroatische Parteiblatt "der einfachste menschliche Anstand" abgesprochen. Den "bisherigen Freunden" gegenüber wird nun erklärt: "Es ist uns völlig einerlei, von welcher Seite jemand kommt, um unsere Ordnung umzustürzen." Für diese Ordnung habe Jugoslawien zwei Millionen Menschenleben gegeben.

Böll wird außerdem daran erinnert, daß er zur Zeit des jugoslawischen Konflikts mit Stalin alles in Jugoslawien für gut und richtig gefunden habe. Den westlichen, den deutschen Linken wird sogar eine Art Rassismus und Herrenmenschen-Ideologie unterstellt. wenn der "Vjesnik" schreibt: "Vielleicht ist ihnen (also Böll, Habermas, Strasser) das alles

US-Waffen für

Jordanien und

Saudi-Arabien?

Die US-Regierung erwägt die Lie-

ferung technisch hochentwickelter

Waffen nach Jordanien und Saudi-

Arabien. Wie Pentagon-Sprecher Mi-

chael Burch mitteilte, hat die Regie-

rung bislang jedoch nicht darüber entschieden, ob sie den Kongreß um

Genehmigung für derartige Waffen-

verkäufe ersuchen soll. Nach Anga-

ben der "New York Times" stehen

auf einer "Wunschliste" Jordaniens

Flugabwehr-Raketen vom Typ

"Hawk", Luftabwehr-Raketen vom

Typ "Stinger", F-16-Kampfflugzeuge.

M-1-Panzer und Luftabwehr-Radar-

anlagen. Saudi-Arabien wünsche zu-

sätzlich Kampfflugzeuge vom Typ F-

15. Flugzeugtanks für Fernflüge so-

wie "Stinger"-Raketen und Luft-

Luft-Raketen vom Typ "Sidewinder".

In politischen Kreisen Washing-

tons wurde die Erwartung geäußert,

daß solche Waffenlieferungen zu Pro-

testen der auf die Unterstützung Isra-

els bedachten Kongreßabgeordneten

führen würden, da Israel selbst an

zusätzlicher Militärhilfe aus den USA

interessiert sei. US-Verteidigungsmi-

nister Caspar Weinberger hatte vor

kurzem Ägypten, Israel und Jorda-

nien besucht. In Amman hatte er

nach amtlichen Angaben mit König

Hussein über Bestrebungen Jorda-

niens gesprochen, Waffen aus der So-

wjetunion zu beziehen.

rtr, Washington

ganz egal, denn es handelt sich ja nur um slawische und balkanische Völker." Die Tätigkeit der innerjugoslawischen "vereinigten Opposition" wird sogar mit dem Überfall Hitlers gleichgestellt: es dürfte sich "niemals wiederholen", was von 1941 bis 1945

Zu guter Letzt erhalten auch die westlichen Konservativen und Liberalen noch ihren Schlag: die Wahlsiege konservativer Parteien im Westen, etwa in Kanada, werden von der Zeitung der kroatischen KP mit dem Wahlerfolg Hitlers 1933 gleichgesetzt.

#### Prozeß vertagt

Auf die Forderung aus dem Westen. Jugoslawien möge sein System "liberalisieren", antwortet der "Vjesnik", der Liberalismus sei ein "kleinbürgerlicher Begriff\*, der im kommunistischen Jugoslawien überhaupt keine Existenzberechtigung habe.

Diese jugoslawischen Polemiken finden vor dem Hintergrund heftiger innerer Auseinandersetzungen in der kommunistischen Führungsspitze statt. Die Vertagung des Belgrader Dissidenten-Prozesses auf den 6. Dezember scheint ein Ausdruck dieser Meinungsverschiedenheiten zu sein. Ein beträchtlicher Teil der jugoslawischen KP-Führung hat immer wieder darauf hingewiesen, daß Gesinnungsprozesse dieser Art Jugoslawien in der gesamten demokratischen Welt lediglich Schaden und keinerlei Nutzen bringen.

Der einflußreiche slowenische Spitzenfunktionär Mitija Ribicic ehemals Partei- und Regierungschef in Belgrad - hat es als "Dummheit" bezeichnet. Menschen wegen ihrer Gesinnung zu verfolgen - und Aleksandar Grlickov, Mitglied des Prāsidiums der "sozialistischen Allianz" sowie Belgrads prominentester Fachmann für Probleme des internationalen Kommunismus, stellte jüngst die Frage: "Wer braucht eigentlich diesen Prozeß, durch den nur Helden des Untergrunds produziert werden?"

#### Sowjets ließen Priester in Litauen verhaften

KNA. Moskan

Der litauische Priester Jonas Matulionis ist am 9. November in Wilna unter der Anschuldigung, er maße sich die "falsche Identität eines Geistlichen" an, verhaftet worden. Dies sen ihn Moskau bekannt. Matulionis war in einem der von den sowietischen Behörden nicht anerkannten "Untergrundseminare" zum Priester ausgebildet worden. Aufgrund der strengen Begrenzungen der Zulassung von jungen Männern zum Priesterberuf gibt es in Litauen "geheime Seminare".

Wahrscheinlich weil er heimlich Priesterweihen vorgenommen hatte, ist der Apostolische Administrator von Wilna, Erzbischof Julionas Steponavicius, erst vor kurzem von dem staatlichen Bevollmächtigten für die religiösen Angelegenheiten in Litauen, Anilionis, verwamt worden. Das geht aus einer in den Westen gelangten Ausgabe der "Chronik der katholischen Kirche in Litauen" hervor. In dieser Untergrundpublikation, in der seit 1972 fortlaufend über die Aktionen der sowjetischen Behörden gegen Kirche und Gläubige informiert wird, erscheint auch eine von 90 Priestern unterzeichnete Erklärung der Solidarität mit Erzbischof Steponavicius.

#### Kanaken wollen Unabhängigkeit Neu-Kaledoniens

A. GRAF KAGENECK, Paris Frankreich muß um eine seiner letzten und geostrategisch wichtigsten überseeischen Besitzungen bangen. Das seit 1853 französische kleine Archipel Neu-Kaledonien im südlichen Pazifik, 1500 Kilometer östlich von Australien gelegen, ist in Auf-ruhr. Eine militante Minderheit von "Kanaken", wie sich die melanesischen Ureinwohner der Inselgruppe nennen, bedroht die europäischen, vorwiegend französischen Siedler mit Vernichtung oder Ausweisung und will die sofortige Unabhängigkeit der Insel erkämpfen.

Bisher ist es noch nicht zu Ausschreitungen mit tödlichem Ausgang gegen die weiße, etwa 60 000 Bewohner zählende Bevölkerung gekommen. Aber die Situation auf den drei Inseln Grande de Terre, Belep und Loyauté wird vom zuständigen Hochkommissar für das Territorium Jacques Roynette, als "aufständisch"

#### Polizisten aus Paris

Aufständische haben Dutzende von Farmhäusern niedergebrannt, Straßensperren errichtet und einige Polizeiposten besetzt, ohne aber bisher von ihren Schußwaffen Gebrauch gemacht zu haben. Die etwa 1000 Mann Polizisten und Gendarmen, die Frankreich in aller Eile eingeflogen hat, werden der Lage nur noch mühsam Herr.

Anlaß zu den Unruhen waren die alle fünf Jahre stattfindenden Wahlen zum Regionalparlament am letzten Sonntag, bei denen die den Gaullisten nahestehende Siedlerpartei RCPR 36 der 42 Sitze bei einer Wahlbeteiligung von nur 60 Prozent erobern konnte. Die für eine sofortige Unabhängigkeit eintretende Nationale und Sozialistische Kanakische Befreiungsfront (FLNKS) erzielte nur vier Sitze und spricht von Wahlbetrug, konnte aber immerhin mit ihrer Aufforderung an ihre Parteigänger, die Wahlen zu boykottieren, einen gewissen Erfolg verzeichnen. Gleich nach Verkündung der Wahlergebnisse begannen Gruppen von militanten Kanaken durch das Land zu streifen und französische Siedler zu terrorisie-

Paris will nichts tun, was die Lage verschärfen könnte. Zusätzliche Truppen sollen nicht eingeflogen werden. Der Minister für die Überseegebiete, Georges Lemoine, fordert die Aufständischen zu einem Dialog auf, der, wenn sie ihn annehmen würden, zu einer Vorverlegung des in Aussicht genommenen Datums für eine Volksabstimmung über die politische Zukunft des Landes (1989) führen könnte. Lemoine ließ durchblicken. daß die Wahlen wegen mangelnder könnten, was die vor allem rechtsge richteten Farmer erzürnte.

#### Strategisch wichtig

Paris muß ein Interesse an einem friedlichen Übergang der Besitzung in die Unabhängigkeit haben. In Neu-Kaledonien befindet sich das drittgrößte Vorkommen der Welt an Nickel. Frankreich fördert dort au-Berdem die strategisch wichtigen Rohmetalle Mangan, Kobalt und Chrom. Als dritte westliche Macht nach den USA und Großbritannien im Pazifik vertreten, muß auch Frankreich Interesse an einer Präsenz in einem Ozean haben, dem man heute eine vielversprechende Zukunft als neues großes Wirtschaftsbecken voraussagt. Paris kann sich dabei auf die Nachbarn Neuseeland und Australien stützen, die zwar die französischen Atomversuche im nördlichen Pazifik kritisieren, in Neu-Kaledonien aber keinesfalls eine sozialistische, auf Moskau und den Libyer Khadhafi gestützte "unabhängige" Regierung sehen möchten.

# So können Sie eine Lücke in Ihrer Altersversorgung schließen:

Wenn Sie mehr als 5.200 DM monatlich verdienen (die derzeitige "Beitragsbemessungsgrenze"), reicht die staatliche Rentenversicherung nicht aus, Ihren Lebensstandard im Alter zu erhalten. Denn für den über dieser Grenze liegenden Gehaltsteil bekommen Sie keinen Pfennig Rente.

Mit unserem Pensions-Sparplan schließen Sie diese Lücke. Ihr Geld wird ie zur Hälfte auf Sparkonto und in Anteilen unseres Immobilien- oder Rentenfonds angelegt. Das bringt eine hohe Rendite.

Wer z. B. ab dreißig monatlich 200 DM einzahlt, kann sich ab sechzig monatlich 1.750 DM auszahlen lassen. Und das 20 Jahre lang!\*

Weitere Einzelheiten und Vorzüge dieser neuen Altersvorsorge erklären Ihnen gern unsere Berater. Sprechen Sie mit uns über den Pensions-Sparplan.

\*Die derzeitige Spareintagenverzinsung und die bisherigen Anageerfolge unseres Grundwertfonds zugrundegelegt.

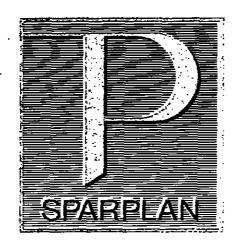

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

. . . 50 T



# AF KAGENERA **Familien Koreas**

mus un eine

geostrategisch wie schen Besitzings in Kaledonien in sin gelegen, in gelegen, in gelegen, in gelegen, in gelegen, in gelegen, in state in gelegen, in state in gelegen, in state in gelegen, in gelegen, in state in gelegen, in

Ale Sich de Ma Ohner der Instelle Ohner der Instelle Ohn die europie Anzösischen Sichen Oder Answeigen ige [] Instelle

aus Paris

n errichtet Ind

peseur ohne ab

en und Gendan

aller Eile enge

er Lage pur sont

en Unavien sas:

Parament a k

Genen die den G

enende Sieler

42 Srze bei eine

on hur 60 Plans

Die für eine ne

en eintremit

Stische Parent

TLNKS end

i someni von Re

an i've Parage

oo ketheren 📵

Ling Set Walter

TLODES OF THE

5 325 Land 12 %

ne Seriernak

iche tu rege

könnte. Les

en auen eines

in ererindelt.

es lement des

Salennia 🔯

in allegen

wife me an ai

ener Debesie

Cang Coerds offic

- 200年 : 總量

sane heð áuráilda

en wegen angi

<u>ಎರಡ್ ಅಗೆ ಸ</u>ಾ

die vordiereis

rozgignet 🚾

en belinde Wi

Principal in Fr

जनारतः विकासी <sup>हेड</sup>

eregent ex

Land Long

THE WALL

à und Gradie

Control of the second

geryse **is as** 

نتقا مشالك أأونو

والمستان والماسية

receive 6

FREDDE LATROBE, Tokio Das Ziel-ist klar abgesteckt, über den Termin will man sich innerhalb von 30 Tagen einigen, und zwar liber

n gelegen in a littante Mindele eine neueinzurichtende Telefonverbindung zwischen Nord- und Südkorea. Was sich auf den ersten Blick so bescheiden ausmacht, könnte ein beachtenswerter Schritt der beiden Teilstraten werden: Delegationen des oder Ausweisne: ge Unabhängste Roten Kreuzes Nord- und Südkoreas vereinbarten an der Grenzlinie in Paninimion Verhandlungen über die es noch nicht a Zusammenführung getrennter Fami-lien in den Hauptstädten Seoul und Se etwa 80 00 fer Pjöngjang. Es ist ein dringend not-Beyothering & je Situation and be de Terre liber wendiges und auch schwieriges Projekt, das sich die beiden Seiten da gesteckt haben. Es geht nämlich um die Zusammenführung von etwa zehri Millionen Koreanern.

#### d vom test Letztes Treffen 1973

Seit elf Jahren hatte es keine offiziellen Konferenzen zwischen den he haben bus Rot-Kreuz-Delegationen mehr gegeuser mederate ben. Sieben Tagungen in den Jahren 1972/73, bei denen es um die Familienzusammenführung ging, verliefen Schuldwallenger ergeonisus. Danier Polemik und gegenergebnisios. Damals war es so, daß haben. Die da seitigen Beschuldigungen kaum etwas anderes ausgetauscht wurde.

Diesmal fiel auf, wie sachlich und unverkrampft die Verhandlungen verliefen, und die Leiter beider Delegationen bezeichneten die Gespräche vom Dienstag als ermutigend. Die politische Großwetterlage über Korea ist zur Zeit entsnannt. Das zeigte sich schon bei den ersten direkten Wirtschaftsgesprächen zwischen dem Norden und dem Süden seit dem Krieg, die in der letzten Woche in einer versöhnlichen Atmosphäre stattfanden.

Bei einem weiteren Schritt in Richtung Entspannung schlug die südkoreanische Regierung dem Norden Gespräche über Sportkontakte und die Bildung einer gemeinsamen Mannschaft für die Olympischen Spiele in Seoul 1988 vor. Im Süden wird ein Boykott der Spiele seitens der Sowjetunion und anderer Ostblockstaaten befürchtet. Dazu trug jetzt die Kritik am Austragungsort Seoul bei, die der Leiter des sowjetischen Olympischen Komitees, Gramow, vor japanischen Besuchern äußerte.

#### Wirtschaftliche Not

Der japanische Nordkorea-Experte, Motoi Tamaki, führt den neuen Kurs und die Flexibilität Pjöngjangs auf das Bestreben von Präsident Kim Il Sung zurück, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes durch Modernisierung mit technischer und finanzieller Hilfe des Westens zu überwinden. Der Diktator im Norden müsse sich aber gegen starke Widerstände durchsetzen, die von hohen Funktionären seines Regimes ausgingen, unter denen sich auch sein Sohn und designierter Nachfolger Kim Jong II befänden. Diese Kreise würden auf wirtschaftliche Unabhängigkeit von den westlichen Staaten set-

Andere Korea-Experten in Ostasien begrüßen den Abbau der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Die Mehrheit hält aber Hoffnungen für verfrüht, daß die neuen Kontakte zu einer Föderation und schließlichen Wiedervereinigung der beiden Landeshälften in absehbarer Zeit

# Arkacining getrennte Lina nama Finwanderungswelle hat hegonnen Eine neue Einwanderungswelle hat begonnen

Von HARALD VOCKE

ie Schatten waren schon länger geworden, es dämmerte in Jerusalem. Das Sammeltaxi nach Tel Aviv hatte sich nur langsam gefüllt. Den letzten und siebenten Platz nahm schließlich eine in Schwarz gekleidete junge Frau ein. Ihren hölzernen Gitarrenkasten verstaute der Chauffeur im Kofferraum seines Wagens. Das Erstaunliche an der schweigsa-

men judischen Mitreisenden war ihr Gesicht: Mit brutaler Unbekümmertheit war es aus einem der großen Gemälde des britischen Präraffaeliten Burne-Jones getreten. Rotbraunes Haar, die Nase klassisch wie von einer griechischen Göttin, ein ernster, ebenformiger Mund - so hatte Burne-Jones vor mehr als 110 Jahren immer wieder die schöne Griechin Maria Zambaco gemalt. Juden und Araber seien, so sagt man, als Semiten der Herkunft nach Brüder. Aber wie weit sind sie schon den Gesichtszügen nach voneinander ent-

Ich hatte den Mittag und die frühen Nachmittagsstunden in Hebron verbracht. In der modernen jüdischen Siedlung Kiryat Arba, die von mehreren Hügeln aus die Stadt Hebron beherrscht, batte es nur so von Kindern gewimmelt. Es schien, als seien unter den Drei- bis Sechsjährigen die Mädchen gegenüber den Buben weit in der Überzahl. Sieben Kinder habe hier jede Familie "im Durchschnitt", sagte uns ein ebenso kenntnisreicher wie in seinem Urteil gelassener israelischer Anwalt aus Kiryat Arba. War er in dieser entscheidenden Frage vielleicht doch ein wenig ins Wunschdenken verfallen?

Wird sich unter Peres die Politik ändern?

Die ersten Straßenblöcke dieser Siedlung, mit der Israel seine Anwesenheit in Hebron hervorhebt, waren lange vor dem Amtsantritt der ersten Likud-Regierung entstanden, schon in den frühen siebziger Jahren. Heute wohnen in den mehrstöckigen Zweckbauten aus blendendweiß-gelbem Kalkstein etwa 5000 Menschen. Für eine schrittweise Vergrößerung der jüdischen Stadt auf 50 000 Siedler werden auf den Hügeln rings um den alten Stadtkern Straßen, Industriebezirke, Schulen und Sportplätze ge-

Wird sich unter Shimon Peres die Siedlungspolitik der isrealischen Regierung grundsätzlich ändern? Als bald nach dem Wahlsieg des Likud vor sieben Jahren der damalige Ministerpräsident Begin sagte, für ihn seien Judãa und Samaria "nicht besetzte, sondern befreite Gebiete" schockierte solche Offenheit die

Von den Palästina-Arabern meist "West-Ufer" (des Jordans) oder – auf englisch - "Westbank" genannt, ist das von Israel im Juni-Krieg von 1967 eroberte Gebiet völkerrechtlich in einen schwer definierbaren Zustand der Ungewißheit geraten. Die europäischen Diplomaten tun so, als seien jene Territorien heute noch ein Stück von Jordanien. Aber die zwischen 1949 und 1967 übliche Bezeichnung ...Westjordanien" nehmen sogar Araber kaum mehr in den Mund. Denn der jordanische König Hussein hat



Kinderalitag in einer Siedlung auf der "Westbank"

FOTO: ISRAEL SUN

der Niederlage der arabischen Staaten im Juni-Krieg selber fallen gelas-

Ziemlich genau ein Jahrzehnt lang haben nach dem Juni-Krieg in Jerusalem Regierungschefs und Außenminister der israelischen Arbeiterpartei den Standpunkt vertreten. Israel wolle Frieden mit seinen arabischen Grenznachbarn schließen. Gleichzeitig war in Jerusalem damals zu hören, man könne zwar über alle heiklen Fragen ohne Vorbehalte verhandeln. Ost-Jerusalem müsse jedoch ein Teil des Staates Israel bleiben.

Die \_besetzten Gebiete" westlich des Jordans wurden von Politikern der Arbeiterpartei nicht "befreite Gebiete" genannt. Ein nach dem verstorbenen israelischen Außenminister Allon benannter Plan sah jedoch die Errichtung einer langen Kette jüdischer Siedlungen westlich des Jordans vor. Diese Siedlungen sind heute ein Stück der nahöstlichen Realitäten. Wehrpolitisch sollten sie einen Sperrgürtel zum Schutz vor künftigen Angriffen der Araber bilden. Am Westhang der großen Jordan-Talsenke erinnert die militärisch wichtige "Allon-Straße" heute noch an dieses Konzept.

War nicht bei der Bildung der von Shimon Peres geführten großen Koalition im Spätsommer von einem "Siedlungsstopp" die Rede gewesen, der von der Arbeiterpartei nachdrücklich, jedoch schließlich vergeblich erstrebt worden sei?

In Hebron, einem der Brennpunkte der neuen Siedlungswelle, ist von einem Kurswechsel unter der neuen Regierung keine Spur zu bemerken, und ebensowenig in den Regierungsbüros in Jerusalem. Im Gegenteil: Die Siedlungspolitik in den "besetzten Gebieten" ist heute zu einer Routinesache der Zionistischen Weltorganisation und der israelischen Ministerien geworden. \_Neue Dimensionen: Aliyah nach

Judāa, Samaria und Gaza" heißt der Titel einer lesenswerten Broschüre. die von der "Verwaltung für Einwanderer der Zionistischen Weltorganisation" in englischer Sprache veröffentlicht wird. Alivah, das war in biblischer Zeit die Pflicht der Juden,

seine Ansprüche auf das Gebiet nach un nach Jerusalem zu pilgern. Heute ist es die Heimkehr ins Land der Väter.

An der Broschüre mitgewirkt haben die "Amana", eine für das Siedlungswesen zuständige offizielle Vertretung des Gusch-Emunim (des

Blocks der Getreuen) innerhalb der Zionistischen Weltorganisation, sowie der "Rat der Städte und Siedlungen in Judăa, Samaria und Gaza". Insgesamt 81 jüdische Siedlungen sind in dem Büchlein mit ihrer Einwohnerzahl, mit Hinweisen auf die religiöse und weltanschauliche Orientierung der Siedler, auf wirtschaftliche Aktivitäten und den Zeitpunkt der Gründung übersichtlich beschrieben. Auch ehemals so heftig umstrittene Siedlungen wie Elon Moreh, das auf einer Berghöhe östlich der unruhigen Araberstadt Nablus liegt, werden als Ziele für die neue Alivah, für die neue Einwanderungswelle jüdischer Siedler empfohlen.

#### Für Bonn gilt die Venedig-Erklärung

Ist die Errichtung von Siedlungen in dem Land westlich des Jordans nicht eine ebenso bedenkliche wie überflüssige Provokation der Araber durch extremistische Juden? Zur Nahost-Politik der Bundesregierung gehört immer noch die von der Regierung Schmidt übernommene "Venedig-Erklärung" der Europäischen Gemeinschaft. Sie fordert einen Rückzugs Israels "aus allen besetzten Gebieten" westlich des Jordans. Auch Bundeskanzler Kohl hat sich bei seinem Besuch in Israel kritisch über die neuen Siedlungen geäußert.

Der alte Fürst Metternich bemerkte einmal, Politiker neigten bei der Beurteilung fremder Länder dazu, zwei wesentliche Faktoren zu übersehen: Geschichte und Geographie. Wieviel oder wie wenig – ist wohl den führenden europäischen Politikern von der neueren Geschichte und Geogranhie der biblischen Landschaften Judāa und Samaria bekannt?

Sogar die Botschafter der westeuropäischen Staaten in Israel dürfen die von den Israelis im Juni-Krieg eroberten Gebiete eigentlich überhaupt nicht betreten, jedenfalls nicht in ihrer Eigenschaft als Diplomaten, höchstens heimlich und inoffiziell, Nicht die Diplomaten der Deutschen Botschaft in Tel Aviv, sondern ihre Kollegen von der Deutschen Botschaft in Amman sind amtlich \_zuständig" für diese Gebiete.

Welchen Sachverstand aber kann sich ein westeuropäischer Botschaftsrat in Amman zur Siedlungspolitik der Israelis erwerben? In Amman sprechen die Palästina-Araber, wenn sie die Juden in Israel meinen. fast immer vom "Feind". Und eine solche Mentalität prägt auch das Urteil der Diplomaten.

Ich habe die Patriarchen-Gräber in Hebron schon in den fünfziger und sechziger Jahren besucht. Damals gehörte Hebron politisch noch zu Jordanien. Das kubische, aus gewaltigen Steinquadern errichtete Monument des "Haram", das die Grabmonumente von Abraham, Isaak und Jakob, von Sarah, Rebekka und Lea umschließt, ist ein erstaunlich gut erhaltenes Denkmal jüdischer Baukunst aus vorchristlicher Zeit. Die auf den antiken Bau aufgesetzten Mauern einer Kreuzfahrerkirche, von der später einzelne Bauelemente in eine Moschee verwandelt wurden, sind leicht als spätere Zutat erkennbar.

Schon der Bädecker von 1912 bemerkte von Hebron, die Muslims der Stadt seien für ihren Fanatismus bekannt. Zugleich warnte der gründliche Reiseführer \_ernstlich vor dem herumirrenden Bettler, dem Sohn des verstorbenen alten Scheichs Hamza", und das waren für Bädecker ewonniiche Worte. schon unter jordanischer Herrschaft in Hebron von jenem Monstrum von Bettler oder von dessen Nachkommen nichts mehr zu spüren bekommen. Doch die Feindseligkeit der Muslims gegenüber allen "ungläubigen" Fremden, auch gegenüber Christen aus Deutschland, war noch in den frühen sechziger Jahren bedrükkend.

Heute ist alles anders. Vor dem eigentlichen Moschee-Raum, der die Grabmonumente von Isaak und Rebekka umschließt, steht ein Posten der israelischen Armee. Keine Bitte unserer israelischen Begleiter kann

Moschee vor dem Ende des Nachmittagsgebetes der Muslims überschreiten zu lassen. Unser israelischer Begleiter aus Kiryat Arba wird im Vorraumk der Moschee von mehreren Arabern freundlich begrüßt.

Auch in den Straßen von Hebron haben sich die Araber an die Nachbarschaft von jüdischen Siedlern gewöhnt. Im alten Judenviertel wurde bisher nur die 1929 von Arabern zerstörte Synagoge als Baudenkmal restauriert. Aber ein Grüppchen von Fertighäusern neben der Synagoge ist der Kern einer neuen jüdischen Siedlung mitten in der Stadt.

Al Chalil, zu deutsch "der Freund" - so heißt Hebron auf arabisch, und dies ist zugleich der Name Abrahams in der arabischen Sprache. Welche Regierung, welche Großmacht hätte das Recht, den Juden aus Israel zu verbieten, daß sie in die Stadt ihres Stammyaters Abraham zurückkehren und am Grab von Abraham beten? Nur durch einen blutigen Pogrom haben fanatische Araber die Juden 1929 aus Hebron vertrieben.

Die Bewegung des Gusch-Emunim mit ihrer "Amana"-Verwaltung ist heute in der zionistischen Bewegung ebenso integriert wie deren sozialistischer Flügel. Nachdrücklich distanzieren sich die Siedler in Hebron von dem radikalen Rabbiner Kahane. Die Regierung Peres wird die Siedlungsbewegung in den 1967 von Israel besetzten Gebieten kaum offiziell fördern. Aber es ist auch nicht zu erwarten, daß sie dagegen einschreiten

Arabische Muslims sollen Nachbarn sein

Die Siedler bemühen sich mit Erfolg, bisher unbewohntes, also noch nie von arabischen Bauern bewirtschaftetes Felsland fruchtbar zu machen, oder sie kehren wie im Stadtkern von Hebron - in ehemals jüdische Stadtviertel zurück. Diese Siedler wollen mit Arabern leben, mitten unter arabischen Muslims, als Nach-

Aber diese israelischen Juden sind ganz andere Menschen als die arabischen Muslims. Während das Sammeltaxi im Abendlicht von Jerusalem nach Tel Aviv fährt, wandern die Gedanken noch einmal nach Hebron zurück. Von Europa noch kaum bemerkt, hat eine neue Aliyah, eine bedeutende zionistische Siedlungswelle nach Judãa und Samaria begonnen.

Warum sollte nicht die Stadt Abrahams zu einer Stätte der Versöhnung zwischen Juden und Arabern werden? Auch in Hebron wird von Fanatikern – von arabischen Mi von einzelnen israelischen Juden gelegentlich Spannung durch Terrorakte erzeugt. Aber die Stadt ist heute gelassener, viel freundlicher als in den Jahren, in denen sie noch zu Jordanien gehörte. Der Sozialdemokrat Peres wird die

jūdischen Siedler als Ministerpräsident ebensowenig wie seine Amtsvorgänger Begin oder Shamir aus Hebron vertreiben. Und so bleibt das Schlagwort der Europäer von einem Rückzug Israels "aus allen besetzten Gebieten" auch unter der von Peres geführten Koalition nur eine wirklichkeitsfremde Illusionspolitik.

#### Demonstrant in Ost-Jerusalem erschossen

rtr. Jerusalem Ein israelischer Offizier hat gestern nach Berichten von Augenzeugen auf demonstrierende palästinensische Demonstranten geschossen und da-

bei einen Studenten getötet. Fünf weitere Demonstranten wurden durch die Schüsse verletzt. Ein Augenzeuge berichtete, er habe gesehen, wie ein israelischer Offizier aus rund 300 Metern Entfernung aus seiner Maschinenpistole eine Salve auf die Gruppe der Demonstranten gefeuert

Ein Sprecher des Makaased-Krankenhauses in Ost-Jerusalem sagte der Nachrichtenagentur Reuter, vier durch Schußwunden verletzte Studenten seien in die Klinik eingeliefert worden. Einer der Verletzten sei in kritischem Zustand. Ein Sprecher des Ramalla-Krankenhauses teilte mit, der 23jährige Scharif Chalil Taibe sei seinen Verletzungen erlegen, ein weiterer Student habe mittelschwere Verletzungen.

#### Nahost: EG bleibt uneinig

rtr. Brüssel

Der EG-Ministerrat hat sich nicht auf konkrete Beiträge zur Lösung des Nahost-Konflikts verständigen können. Zwar waren die Außenminister der zehn Länder der Europäischen Gemeinschaft (EG) nach Angaben von Diplomaten einig, daß weitere Schritte nötig seien. Der griechische Vorschlag, sich mit einer neuen Initiative in die diplomatischen Bemühungen einzuschalten, sei jedoch von Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland abgelehnt worden. Auch die britische Anregung zu einer neuen Grundsatzerklärung sei nicht aufgegriffen worden.

1980 hatte die EG in Venedig eine Resolution verabschiedet, in der von einer europäischen Rolle im Nahost-Friedensprozeß die Rede ist und in der die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) als legitimer Partner jeglicher Verhandlungen für die Region bezeichnet wird. Diese Deklaration, so die Diplomaten, habe jedoch nach französischer und deutscher Auffassung unrealistische Erwartungen geweckt.

#### Helmut Schmidt reist nach Israel

Der frühere sozialdemokratische

Bundeskanzler Helmut Schmidt hat eine Einladung des israelischen Ministerpräsidenten Schimon Peres angenommen und wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 1985 nach Israel reisen. Dies teilte der SPD-Abgeordnete Gerhard Jahn gestern am Rande der Deutsch-Israelischen Konferenz in Bonn mit.

Schmidt hatte während seiner Amtszeit (1974 bis 1982) nie Israel besucht, obwohl eine Einladung bestand. Dazu trug ein persönliches Zerwürfnis mit dem früheren Ministerpräsidenten Menachem Begin bei. Begin hatte Schmidt 1980 unterstellt, daß er während des Krieges als Offizier in Rußland an Nazi-Verbrechen beteiligt gewesen sein könne eine Äußerung, die der damalige Kanzler als schwere Beleidigung empfand, aber mit Schweigen quit-



"Der Business Class-Flug der Qantas kostet jetzt ab Frankfurt 10% weniger als bisher."

"Und das mit 30 kg Freigepäck und Super-Service." "Außerdem gibt es ab sofort in der Business Class 42 statt 16 Sitze."

"Mit mehr Platz dazwischen als bei anderen Fluglinien." "Und mit den neuen Qantas Polsterliegen für die Beine." "Das hat zur Folge, daß bei der Qantas die Passagiere einschlafen - und nicht deren Beine."

"Und deshalb den aufwendigen Service oft verschlafen."



136sackfarf 02 11/32 60 76, Frankfurt 069/23 00 41, Hamburg 040/33 01 55, Munchen 089/29 20 71, Wien 02 22/57 77 71, Zurich 01/2 11 44 11, Btx\* 21577 #

Eine Investition, die sich lohnt.

■ 6 Wochen pro Jahr kostenlose Eigennutzung

■ Ansprechende Grundrisse zum Selbstbewohnen

■ Ertrag durch Vermietung an Kurgaste

■ Mietgarantie - MwSt.-Rückerstattung

Sprechen Sie mit Reinhart Bautrager GmbH & Co. KG

Landsitze Schlesw.-Helst.
Am Großensee b. HH, 1.3 ha Grdst..
Pferdest. (3 Tennispl., 2. Z. verpachtet.
DM 20 000. p. a.). Lapdhs. 385 m² Nfl.,
[, i Mio. VB.

Oberh. d. Wittensees b. Kiel, 4,26 ha
Grdst., 125 m² Pferdestall, 320 m² Wfl.,
gepfl. reetged. 10-Zi-Landhaus. DM
980 000.Nordsee, Elderstedt b. Gording, 0,8 ha
Grdst., Stall f, 8 Pferde + 8 Ponys, 4
App. å, i Whg., 140 m², reetged. Bauernhaus. DM 700 000.Nordsee, Moosbäll/NF, reetged.
2-Pam.-Friesenbof. 0,5 ha Grdst. (Zupacht mögl.), DM 350 000.Ostseespitze b. Gelting, 5 Gehmin. 2.
Strand, stilvoll. Reiter-Ponybof, 2,3 ha.
Grdst. + 15 ha Pachtland. Reithalie, 2
Pferdeställe, 300 m² Wfl., DM 700 000.HR-Immobillen, 9 49 / 50 28 78

3399 Rotthalmünster

Consul

in Kirchham b.

Rad Füssing

■ Kur- u. Fenenappartements ab DM 89.980.- einschl. Tiefgarage

■ Halbe Heizkosten durch bewährtes Massivabsorber-System

berg mit einmaligem Blick uber Bonn auf das Sieben-gebirge

Wohnungsbesichtigung

riederzeit nach telefonischer Vereinbarung

mit Herrn Seyfert. Tei.: Meckenheim, 02225/12644. KOCH Projektträger GmbH, Tullastr. 72, 7800 Freiburg Tel. 0761/515-253/249

reinhart

Ihr Partner beim Bauen

Rosenburgweg 26

**Bad Nevenahr** 

de Readiteratage in More Mile: moderne, gutgeschnittene Eigen

tumswohnungen im Zentrum von Bad Neuenahr. Hauptstr. 67-69,

Sa./So. 14-17 Uhr Beratung am Objekt, Tel. 0 26 41/ 2 18 22; Mo.-Fr. 02 28/4 49 12 00 IFS

Süd-Holland

50% unter Neupreis igenumswohningen, 53 m², 100 m vom Nord-estrand. reizvolle Parkanlagen, hinter den Dinen, inkl. aller Kosten DN 59 000.—

Delto-See-Immob., Tel. 0 22 82/3 96 82

## IMMOBILIEN / KAPIFILEN

TOURISTIK & DENKINALSCHUTZ MIT HOHEN STEUERVORTELEN, GARANTERTEN MIETERTRÄGEN UND ATTRAKTIVER EIGENNUTZUNG Auf einem ca 57.000 m² großen Parkgrundstück tstehen 140 Hotel-Appartements und enwohnungen in einem ARZTE-TREUMAND 1000 Beetin 12 ensemble Die Vorteile diese Die Vorteile dieser sinnvollen inwestition: Hohe Steuervorteile durch Werbungskosten, Denkmal-schutz und Mehrwertsteuer-Option, dynamische Mieten mit 5-jahriger Mietparantie, zwei bis sechs Wochen miet-freie Eigennutzung pro Jahr. Informieren Sie sich!

PLZ/Ort

## Versteigerung

am 30. November

## in Sarraibe (Ostfrankreich)

Autobahn Strasbourg-Metz/Paris:

#### **Produktionshallen**

(9000 m²) Grundstück 23 000 m² Preise: 1. Los -- 1 Mio. DM. 2. Los -- 360 TDM Auskünfte erteilt: Notar HEITZ / Syndic STROH Tel. von BRD: 00 33/87.98.03.90, 00 33/87.97.80.67

### Ihr Weg zun steverbegunstigten Grundbesitz.

Kurstadt Bad Neuenahr ils Hauptsitz oder Zweitwohr als nauptsuz oder Zwenwohr-sitz, Ferlenappartement oder Ruhesitz. Exklusiver Wohnraum in moderner Wohnanlage schon ab DM 168 520,-

Beratung am Objekt Sa./So. 0 26 41/2 18 22 Mo.-Fr. 02 28/4 49 12 00 IFS

Bad Nevenahr – Ihr Altersruhesitz

mildes Klima, Wanderwege, Freizeitangebot, Kurpark Ex-klustve Eigentumswohnungen schon ab DM 168 520,-. Beratung Sa./So., 14-17 Uhr at Objekt. Tel. 0 26 41/2 18 22 Mo. Fr 02 28/4 49 12 00 IFS

FERIEN-WOHNPARADES OSTERREICH Maria Alm

**Niederweill** Inzgau, nahe Europe-Sportwyc 1- bis 3-Zenmer-Withnungen.

32 J., Vern., int hardweisinen kringen im Verkauf er Wirkungs-dürftiger Produkte, sucht verantwortungsvollen neuen Wirkungs-kreis mit Entwicklungsperspektiven, nordd. Raum bevorzugt. Zuschriften erbeten unter M 11311 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen »DEIN HEIM« Vertriebsleiter – Direktvertrieb

Erfahrungsschwerpunkte: konzeptionelle Entwickhungen, prakti-scher Organisationsaufbau und Menschenführung, sucht neuen Wirkungskreis. Zuschr. unter U 11317 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen

#### DAS SICHERE GESCHÄFT DER ZUKUNFT DIE NEUE IMBISS-REVOLUTION BAKED POTATOES der sich vergolden läßt. Übernehmen Sie einen PICKWICK-VERKAUFS-SHOP

EIN TRAUM WIRD WIRKLICHKEIT

Die komplette mobile Imbifistation, an einem Standplatz in Ihrem Wohnbereich oder überall, wo Menschen zusammenkommen. Sie erzielen Umsätze – GW-Spanne ca. 509% –, von denen viele träumen.

DAS NEUE GESCHMACKSERLEBNIS

hoit alte Kunden zurück ++ erschließt neue Zielgruppen ++ sichert einen Wettbewerbsvorsprung vor den großen Imbißletten ++ Immer mehr Kunden verlangen eine echte Alternative zum gängigen Imbiß-Angebot ++ Lassen Sie sich das goldene Geschäft nicht durch die Finger flattern.

Vereinbaren Sie einen Gesträchstermin für die FAST-FOOD-Revolution dieses Jahrhunderts. FAST-FOOD, die expansivate Branche der deutschen Industrie. Zuschriften erbeten unter C 11303 an WELT-Verlag, Postfach 10.08 64, 4300 Essen. Wir suchen zur besseren Ausla eistungsfähiges fra Weingut m. ten Lagen u. gehob. Qualität sucht. einstel.

Signag Verbladengen.
Wir bisten im Raum 483: Halle, 200 m²:
Werkstatt, 120 m²: Büro, 60 m², sonst.
LagerHiche, Stapler, 7,5 t Lkw.
Angeb. erb. unt. R 11116 an WELTVerlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

mit \_1a" Werkstattwagen TEXTILIEN ... führt Schreinermontagen Suchen großen Posten preiswertes Jeans, Blusen, Kleider, Unterwä-sche und andere Konfektionskiel im Bundesgebiet und im dung für Gebiete ohne Quotenb schränkung sofortige Lieferung Fa. JURO-MONT Bitte Antwort in Englisch per Tele: an: TLX: 33 777 megatx, Schweden Sägewerk 5/1 7252 WEIL DER STADT

Junger Konstrukteur

sucht Unternehmen (Maschinenbau) mit freien Produktionskapazitäten für ver kaufsträchtiges Produkt.

Tel. 02 71 / 38 18 40

Von der Haushaltgeräte- bis zur Spit-

für den Verkani an Private, Fachbu del, Gastronomie etc. für Nord- p. Sit deutschland.

C. I. Paris, Home Rouyer, 181 a Gal Lectere, 75014 Paris, F

Exklusiv-Vertreter

75814 Parks. F.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

#### 

esejābsverindingsn

Die datenverarbeitende Industrie ist sehr groß

vernachlässigt. Die Unternehmen (Computerbesitzer) wissen entweder nichts über die

Die Kazastrophe ist da, werkt computerussia auch i see ook zerstört oder gestohlen werden. Wir sind debei, ein Wisderverkäufersystem für Data Media Safes in Europa aufzubauen. Aus diesem Grunde suchen wir Unternehmen, die sowohl die Möglichkeit als auch die Kapazitäten haben, unsere Safes in Deutschland zu

vertratten.
Diplomat Data Media Safes sind hochwertige, klassische Safes, in verschie denen Größen lieferbar und günstig im Preis. Diese Safes sind feuerlest.
Bitte schreiben Sie uns auf englisch:
DIPLOMAT SAFE AB, KARBINGATAN 17

S-252 55 Helsingborg, Schweden, Telex 72 484

Handelsvertreter/Reisender

Schreiner-

Montageteam

Ausland aus.

Tel. 0 70 33 / 79 94

Seibet, Handeisvertreter übernimmt noch Vertretungen I. In-dustrie u. Handwerk im Raum Bre-men-Oldenburg. Zuschriften unter D 11304 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

richtige Aufbewahrung oder künnnern sich eunfach nicht darum. Die Katastrophe ist da, wenn Computerdisks durch Feuer oder

Dipl-Ing., Masch.-Bau J., Prod.- u. Fertigungstechnik, lasch.-Schl.-Lehre. 5 J. Montage-Ug, Anlagenbau. Erf. i. Konstr/Fertig/ Projektitg. Su. neue Tät, gern m. Per-sonalverantwortung zum 1. 4. 85, evil. füher. Angeb. u. F. 11306 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wir suchen für den Vertrieb

unseres Artikels (handliches

Reinigungsgerät) eine erfah-

**Verkautsorganisation** 

die im gesamten Bundesge-

Offerten an:

Müller + Bonomi, Groß-matte 20, CH-6014 Litteu

HANDELSVERTRETER!

roelektronikbereich zu vergeben. Anfr. unt. E 11305 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

biet bestens eingeführt ist.

S Ausbildungsplatz als Ho-Raum Lübeck, Lübecker ucht u. Hamburg. Angeb. erb. u. L. 310 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Handbuchbinderin, mit mehrj. Indu-strieeri., in ungek. Stellung, sucht neu-en Aufgabenkreis im nordd. Raum. An-geb. erb. u. K. 11309 an WELIT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**Handelsagent** mit saisonbedingtem Leerlauf sucht interessante Beschäftigung, z. B. internationale Kurier-dienste, Wagenüberführungen Wagenüberführungen

Tel. 0 21 61 / 67 31 31

## MANAGER PERSONNEL AND MANPOWER DEVELOPMENT

★ 15 years experience in planning, training and promoting of manpower requirement in foreign countries

\* Supervision of training activities up to middle management staff

\* Planning of turnkey training centres including hard- and software, budgeting and follow-up

★ Substantial experience in personnel management, present member of management staff as senior manager

\* Excellent credentials available

Looking for employment

up to five years in foreign countries on equivalent basis chiffre P 11 313 to WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Diplomkaufmann / MBA (Stanford)

Prådikatsexamen
2 Jahre Praxiserfahrung

forderungsprofii in der Bundesrepublik oder den USA. Zuschr. erbeten unt. R 11512 an WELT-Verlag, Postfach 1008 84, 4300 Essen

**Etatdirektor** 

43 J., mit langjähriger fundierter Agenturerfahrung, Pragmati-

ker mit hohem Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität,

sucht neuen interessanten Wirkungskreis zum 1. 1. 85 im

Raum Hamburg.

Zuschriften unter N 11312 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Verkaufsberater

32 J. verh. mit nachweislichen Erfolgen im Verkauf erklärungsb

44 J., verh, technisch geprägte kaufmännische Führungskraft, lang-jährig erfolgreich tätig in leitender Position für Handel und Indp-strie, besondere Sachtenntnisse im Bereich Wehrtechnik (Spezial-Fahrzengbau), Schwerapparatebau und Stahlhandel (Sondergüten). sucht Aufgabe möglichst im norddeutschen Raum.

Zuschriften erb. unter G 11 307 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 54, 54, 54, 55

Sie brauchen jemanden. der für Sie organisiert, für Sie denkt, Schreibmaschine schreibt mit sämtlichen Büroarbeiten vertraut ist, Englisch spricht, auf

Wertraut ist, Engasen spricht, auf Menschen zugeben kann und dem es egal ist, ob angestellt oder selbständig, dann melden Sie sich bitte. Angeb. u. H 11308 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wirtschafterin 32 J., aus guter Familie, sucht Stellung auf landwirtschaft!/ forstwirtschafti. Großbetrieb Studienabschluß auf anderem Geblet, jedoch Erfahrung in ländt Hauswirtschaft vorhan-

den. Zuschr. unter H 11 462 an WELT-Verlag, Postf. 10 68 64, 43 Essen.

Bauing. (grad.), 33 Jahre Einsatz als: Baustoffingenism Bauleiter Erdbau/Deckenbau, Ver hrenstechnik bei Unternehmet od Consulting im Auskand ngeb. u. S. 11315 an WELT-Verlig Postfach 10 08 64, 4300 Essen 386

127 July

u.

MAN COLEM

Druckinstrukteur Großes Wissensspektrum im druck- und anwendungstechnischen Bereich, Anf. 30, sucht neue verantwortungsvolle Tätis-keit, bei der ein Mehr an Leistung auch entsprechend honoriet

wird. Ang. u. R 11314 an WELT-Veriag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Pfälzer

42, Lebensmittelchemiker, ms.
nrakt, Fähigkeiten, su dringend Arbeit, auch freie Mitarbeit, Raum HH.
Angeb. u. PM 48509 an WELT-Verlag.

# Um 20.000 qm Bürofläche in Frankfurt

zu vermieten, muß man schon etwas Besonderes bieten:

1 qm für 21,- DM! **Vollklimatisiert!** 

Interesse?

Bitte rufen Sie mich an. Ich führe Sie gerne durch die Räume. Dieter Schedler



Verwaltung und Management: GIM Gesellschaft für Immobilien-Management mbH Nibelungenplatz 3 D-6000 Frankfurt am Main 1 Telefon 069 / 590415/16

km z. Wasser, reetged. Friesenhaus, it Café, Weinstabe, Galerie u. 4 Dop-elzi., gr. geműtí. Kaminranm, DM 550 600,-HR-immobilien 0 40 / 50 28 78

Timmendorf/Strundoilee, Hot-Ap., 300% Werbungsk, 1984, 22 500., 20%, staatl, Zuschnift, 40% Soffa, DM 100. mit. Od. Gesfik 7500,- Kanfp, 45 000.- EH/Eigen, mögl, GÜ Hoch-Tief AG, Pertigst, 12', 34, West, Treuband GbB, 7el, 0230/73037, autom. Kurzinfo 02330/74147.

aus familiären Gründen zu ver kaufen, seit 1973 steuerbegun kanien, seit 1973 steuerbegünstigt (Schweizer Recht), DM 21
Mio., großstädt deutsch. Immobillen, vermietet, größtenteils aufgeteilt in Eigentumswohnungen Kein Personal, sof. Übermahme d. Geschäftsf. mögl. Erforderl Eigenkapital: DM 21 Mio. Notarielle Abwicklung – keine Maklergebühr. Anfragen mit Kapitalnachweis über: CONSULTEX Wirtschaftsberatung Grabit, Merstelper Str. 20, 6008 Frankfurt a. M. 70, Tel. 8 69 / 6 31 26 88 a. 63 75 57

> Năhe Schweizer Grenze HOFGUT

mit ca. 60 ha Gelände, gute Ge H. Weißenborn, Immobilien 7886 Murg-Niederhof Zechenwihlstraße 30 Telefon 0 77 63 / 62 89

# Bitte schicken Sie

Aufträge und Druckunterlagen für Ihre Anzeigen in der Kombination REISE-WELT/ MODERNES REISEN ab 2. Januar 1985 stets direkt



## DECWE WELT SONTE

an diese Anschrift

Anzeigen-Expedition Postfach 100864 4300 Essen 1 Telefon: (02054) 101-5187-528 Telex: 8579104 Telekopie: (02054) \$27.28

ER ZUKUNA

-SHOP

einem Sta

BERLEBNIS

eben Sie bite

ci manpower

nd software

it member d

: Tiande omd ≊

inen Ram

as Protection

(grad.), n=

52033**508** 19580 7-1**938** 

nic be. Determined to the control of the control of

rissirekten rissenispelma i anweningel eich Ant A :

workenselle prechend her .0 08 51 188 E

Präizer

17

irekt

rift:

ent staff

Frankreich Turniersieger Monte Carlo (sid) - Der Nachwuchs (unter 16 Jahren) von Fußball-Europameister Frankreich gewann das internationale Turnier in Monte Carlo durch einen 2:1-Erfolg im letzten Spiel gegen die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Deutschen Zielen der Das Team von Die Lienen Zielen der Das Team von Die Lienen zu Zielen der Köppel belegte Flatz drei.
Sie sich der Men Wien legt Berufung ein Wien legt Berufung ein Zielen die Disz Das Team von DFB-Traioner Horst

Wien (dpa) - Nachdem die Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) den Protest von Rapid Wien gegen die Wertung der 0:3 Niederlage im Europapokal-spiel bei Cettic Glasgow abgelehnt ie aus Frankrija hat gehen die Österreicher in die Berufung Sie behalten die Behauptung anmecht- daß ihr Spieler Rudolf Weinhofer von einer Whiskyflasche am Kopf getroffen worden sei und deshalb ausfallen mußte.

nische Leichtathletin Mary Decker, Weltmeisterin über 1500 und 3000 Meusiv-Verbela

New York (sid) - Die amerika-

Mary Decker lebute ab

ter lehnte ein 400 000-Dollar-Angebot für ein Show-Rennen gegen die frühere Südafrikanerin Zola Budd ab. Silver Cettals Property 14 Species 15 Species 16 Species 17 Sp Brauèrei hilft Dortmund Derimand (dpa) - Eine Dortmun-

der Brauerei greift dem hochver-schuldeten Fußball-Bundesligaklub Borussia Dortmund durch den Kauf Sie in ihrer were von 1000 Tribünenkarten im Wert von 200n-kummer 30 000 Mark finanziell unter die Arme. Die Karten sollen unter Kunden

Savoven bewirbt sich

Paris (sid) - Die französische Alpenregion Savoyen will sich für die Austragung der Olympischen Winterspiele 1992 bewerben. Bisher haben sich neben Berchtesgaden auch Falun (Schweden), Sofia (Bulgarien), Cortina d'Ampezzo (Italien) und Lillehammer (Norwegen) angemel-

### ZAHLEN

**SCHACH** 

Olympiade in Saloniki, zweiter Spieltag, Herren: Deutschland – Indonesien 15:2,5 (Hübner – Andriansyah remis, Hecht – Handoko remis, Ostermeyer – Ginting remis, Lobron – Gunawan 0:1) – Damen: Deutschland – Kolumbien 3:0 (Hund - Salazar 1:0, Feustel - Rendon 1:0, Vokralova - Guggembergen 1:0). TENNIS

Internationale Meisterschaften von Neu-Südwales in Sydney (150 600 Dol-lar), dritte Runde: Kohde (Deutsch-land) – Durie (England) 7.5, 6.0, Bunge (Deutschland) – Antonoplis (USA) 6.0, 6.0, Turnbull (Australien) – Graf-(Deutschland) 6.2, 7.5.

PAD Sechstage-Reuven in Paris, End-stand: 1. Pijnen/Moser (Holland/Ita-lien) 275 Punkte, 2. Frank/Vallet (Dä-nemark/Frankreich) 200, eine Rd. zur. 7. Thurau/van den Haute (Deutsch-Schütz/Hofeditz (Deutschland) 40, elf

3d. zur. TISCHTENNIS Bundesliga, Herren, 8. Spieltag: Bad Hamm – Saarbrücken 3:9. GEWINNQUOTEN

Lette: Klasse 1: 965 692,90, 2: 98 899,20, 3: 6311,70, 4: 98,00, 5: 7,80. – Tolo, Elferwette: Klasse 1: 1803,70, 2: 94,10, 3: 15,00. – Answahlwette "6 aus 45": Klasse 1: unbesetzt, Jackpot: 642 830,25, 2: 9506,80, 3: 2427,20, 4: 51,80, 5: 5,20. — Rennquintett: Rennen A: Klasse 1: 1244,70, 2: 316,40. - Rennen B: Klasse 1: 1098,30, 2: 219,60. - Kombinations-Gewinn: unbesetzt, 54 730,20. (Ohne Gewähr).

FUSSBALL / Zweimal 2:1 im Pokal: Uerdingen besiegte immerhin Düsseldorf – Meister Stuttgart blamierte sich aber trotz Sieg bei Bochums Amateuren

# Rudi Bommers Klage: "Wir haben derzeit die Seuche"

Das war keine Ruhmestat: Nur mit Hängen und Würgen erreichten der ViB Stuttgart und Bayer Uerdingen den Einzug ins Achtelfinale um den Vereinspokal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Während die Uerdinger beim 2:1-Heimsieg über Fortuna Düsseldorf immerhin noch einen Bundesligaklub zum Gegner hatten, langte es für den deutschen Meister bei den Amateuren des VfL Bochum

ebenfalls nur zu einem mageren 2:1. Uerdingens Trainer Karl-Heinz Feldkamp wußte um die Gunst der Glücksgöttin, die anscheinend den Verein gewechselt hatte. "Ich bin froh, daß wir mit unserer ersatzgeschwächten Mannschaft eine Runde weitergekommen sind. Wir hatten Glück. Die Fortuna war lange Zeit gleichwertig, und das Spiel hätte durchaus kippen können", sagte er nach dem Schlußpfiff in der Krefelder Grotenburg-Kamnfhann, Nach ei-

Wolfgang Schäfer (63.) und Horst Feilzer (68.) hatte Manfred Bockenfeld mit seinem Anschlußtreffer (77.) das Spiel vor 10 000 Zuschauern noch einmal spannend gemacht.

Aus zahlreichen Chancen wußten die Düsseldorfer allerdings keine Tore zu machen. Überhaupt offenbarte die Pokal-Niederlage die derzeitige Misere der Mannschaft von Trainer Willibert Kremer mehr als deutlich. Der Hilferuf nach einem Torjäger bei den Fortunen wird immer lauter.

"Wir haben die Seuche. Wir können machen, was wir wollen, wir treffen nicht", hadert Rudi Bommer nicht nur mit seinem Schicksal. Der Mittelfeldspieler wartet bereits seit 1470 Minuten in einem Pflichtspiel auf einen Torerfolg. Seinem Mannschaftskameraden Atli Edvaldsson erging es nicht viel besser. Der Isländer erzielte in den letzten 963 Minuten keinen

Wandtafel aufzubauen, auf der die

prominenten Sportler wie auch ande-

re Patienten ihre Solidarität mit Pro-

fessor Klümper per Unterschrift do-

kumentieren können. Ein noch nicht

namentlich benannter Sportler wird

eine Ehrenerklärung zugunsten des

Sportmediziners, der in der Vergan-

genheit tausende Sportler behandelt

hat, abgeben. Danach sollen weitere

Aktive die Arbeit von Klümper wür-

digen. "Die Aktion wird mit Sicher-

heit ein großer Erfolg", sagte Mitorga-

Klümper war bereits Mitte des Jah-

res ins Gerede gekommen. Damals

hatte er auf eine sportmedizinische

Betreuung der deutschen Olympia-

mannschaft in Los Angeles verzich-

tet. Der Freiburger Mediziner hatte

dafür drei Gründe angeführt: Erstens

habe er eine offizielle und formelle

Einladung vermißt, zweitens eine Er-

klärung hinsichtlich der vollständi-

gen Akkreditierung von seiten des

Nationalen Olympischen Komitees

(NOK) für Deutschland und schließ-

lich habe die ausreichende Koordina-

tion bezüglich der Ausrüstung mit

Medikamenten und Verbandsmate-

Klümpers Freiburger Sportmedizi-

ner-Kollege, Professor Josef Keul,

führte die Tatsache, daß Klümper

nicht in Los Angeles war, auf die Tat-

sache zurück, daß Klümper vor der

Aufstellung der Olympia-Mannschaft

Olympia-Arzt verlangt habe. Das

NOK konnte diese Akkreditierung

aber erst nach der Nominierung aus-

Klümper zu einem inzwischen beige-

legten Streit gekommen, weil

Klümper dem deutschen Radrenn-

fahrer Gerhard Strittmatter wegen ei-

nes Beckenanrisses mit dem Anabo-

likum Primobolan behandelt hatte.

Dieses Anabolikum wurde in Doping-

proben nachgewiesen, Strittmatter

startete in Los Angeles nicht.

Zuvor war es zwischen Keul und

nisator Spieß.

rialien gefehlt.

sprechen.

SPORTMEDIZIN / Klümper kam ins Gerede

# Sportler planen eine Sympathie-Kundgebung

Rund 1000 Personen, darunter zahlreiche Spitzensportler, werden am kommenden Montag (26. November, 15 Uhr) zu der geplanten Sympathie-Kundgebung für den Sportmediziner Armin Klümper vor dessen Freiburger Universitäts-Institut erwartet. Angesagt haben sich unter anderem die komplette Handball-Nationalmannschaft der Herren mit Trainer Simon Schobel, Spieler des deutschen Fußballmeisters VfB Stuttgart, von Bayern München und des 1. FC Köln. Die drei Olympiasieger Dietmar Mögenburg (Köln/Hochsprung), Rolf Milser (Duisburg) und Karl-Heinz Radschinsky (Langen/beide Gewichtheben) haben ebenfalls unter zahlreichen weiteren aktuellen und ehemaligen deutschen Spitzensportlern ihre Teilnahme zugesagt. (Siehe

auch nebenstehenden Standpunkt). "Die Resonanz wird überwältigend sein. Die Kundgebung wird mit Sicherheit ein großer Erfolg", meinte Martin Spieß, einer der Organisatoren der Solidaritätsgruppe zugunsten des wegen angeblicher Verstöße bei der Kassenabrechnung in Bedrängnis geratenen Sportmediziners. Die Gruppe hatte in der vergangenen Woche zunächst entschieden, die Aktion in Freiburg abzusagen, um nicht in das schwebende staatsanwaltliche Verfahren gegen Klümper einzugreifen.

"Nachdem unser Vorhaben in der Offentlichkeit bekannt wurde und .800 Sportler so positiv war, werden wir die Kundgebung doch wie geplant durchführen", sagte Spieß. An der Aktion werde festgehalten um nicht unglaubwürdig zu werden. Man werde aber keinen Zusammenhang zwischen der Kundgebung und den staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Klümper herstellen. "Wir wollen Professor Klümper moralisch unterstützen und unseren Dank zeigen. daß er zu jeder Tag- und Nachtzeit für uns da war", meinte Spieß.

Geplant ist, vor dem sporttrauma

Düsseldorfs Trainer hat das Dilemma schon seit längerem erkannt. "Wir nutzen unsere Chancen nicht. Im Sturm steckt der Wurm", wiederholt er sein bekanntes Klagelied. Dabei hatte Willibert Kremer in Uerdingen noch eine neue Angriffs-Variante ausprobiert. Doch ohne Erfolg.

Trotz der Niederlage scheint die Position von Kremer weiterhin gefestigt. Düsseldorfs Interims-Präsident Josef Schmitz-Weiß erklärte, der Trainer stehe auch nach dem neuerlichen Mißerfolg nicht zur Diskussion. Hinter den Kulissen des seit Monaten in einer Führungskrise steckenden Vereins geht es dagegen munter weiter. Designierte und selbsternannte Präsidiumskandidaten, Notstandsberater und Krisenmanager versuchen mit Patentrezepten Stimmung und Stimmen zu beeinflussen.

Für die Düsseldorfer wird es dadurch nicht leichter, eher schwieriger. Der Zuschauerschnitt liegt unter

wicklung des Freiburger Sportmedi-

ziners Armin Klümper fest, der

Staatsanwalt ermittelt. Noch ist die

Angelegenheit nicht ausgestanden.

aber sie erfuhr bereits ihre gebüh-

rende Publizität mit all' ihren unan-

Nicht genug damit. Nun geht es -

Spotlight an - erst recht mit Trom-

melwirbel in die Öffentlichkeit. Eine

Reihe von Spitzensportlern wili für

Klümper demonstrieren, was nicht

erstaunt, denn kein anderer Sport-

mediziner hat sich für sie so in die

Bresche geworfen wie er. Corps-

gemessenen Verkürzungen.

te ist schon sichtbar. Am kommenden Samstag gibt der Hamburger SV sein Gastspiel im Rheinstadion. Und wie es aussieht, wird es nicht einmal zur Hälfte gefüllt sein. Die Hamburger haben ihre Attraktivität aber auch nicht gerade unter Beweis gestellt. In einem Freundschaftsspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Ernst Happel, die bereits in der ersten Pokalrunde an Geislingen gescheitert war, gegen die eigenen Amateure mit

So wie es bei den Düsseldorfern abwärts geht, geht es in Uerdingen bergauf. Nach dem Erreichen des Pokal-Achtelfinals dessen Auslosung am Samstag in der ARD-Sport-schau (von 18.05 Uhr an) original übertragen wird, will Trainer Feldkamp mit seiner Mannschaft auch in der Bundesliga weiter nach oben. Mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Kai-serslautern wollen die Uerdinger im

Spitzengruppe schaffen.

Von diesem Ziel scheinen die Stuttgarter noch weit entfernt. Der Deutsche Meister kam zwar ebenfalls im Pokal eine Runde weiter, offenbarte aber gegen Bochums Amateure große Schwächen. "Nach dem Platzverweis von Nico Claesen fehlt mir die Alternative", suchte Trainer Helmut Benthaus nach einer Entschuldi-

Aber daran allein liegt es nicht. Im Mittelfeld läuft wenig zusammen, der Sturm ist nur ein laues Lüftchen. Selbst eine 2:0-Führung durch Karl Allgöwer (31.) und Hermann Ohlicher (65.) brachten dem Stuttgarter Spiel wenig Sicherbeit. Am Ende mußten die Profis mit Glück und Routine den knappen Sieg gegen die braven und biederen Amateure über die Zeit ret-

"Ich glaube", sagte Bochums Trainer Helmut Horsch, wir haben es

Darga die nach dem 4:0-Auftaktsieg

gegen Hongkong unerwartete Nieder-

lage. Sowohl Hübner (Solingen) als

auch Hecht (München) waren lange

Zeit in einer Verlust-Position, ehe es

In Saloniki haben 91 Mannschafts-

kapitäne beschlossen, daß sie den ge-

gen seinen Landsmann Garri Kaspa-

row in Moskau um den Weltmeisterti-

tel spielenden Anatolii Karpow zu-

sätzlich im sowjetischen Team akzep-

tieren würden, wenn er das WM-Fina-

le daheim innerhalb von zwei Wochen

Karpow hatte bei seiner Titelvertei-

digung auf dem 10. September als

Turnierbeginn bestanden, um an-

schließend noch an der Schach-

Olympiade, der Mannschafts-Welt-

die nun aber ohne ihn begann. Das

eventuelle Nachrücken Karpows in

Saloniki hat zu heftigen Protesten des

amerikanischen Teams geführt. Der

amerikanische Mannschaftskapitän

Robert Byrne nannte die Entschei-

dung zugunsten Karpows "falsch und

absurd", verurteilte allerdings die

Äußerung seines Star-Spielers Ro-

man Dschindschitschaswili, der seine

Eine neue strategische Idee, aber

kein neues Resultat brachte indes die

25. Partie des Titelkampfes in Mos-

Abreise angekündigt hat.

terschaft, teilnehmen zu konnen

für sich entscheiden kann.

noch ein Remis gab.

nächsten Spiel den Sprung in die den Schwaben nicht leicht gemacht und ihnen ganz schön eingeheizt." Vor allem in der zweiten Halbzeit drängten die Amateure, bei denen der frühere Profi und jetzige Schafstall-Assistent Hermann Gerland Libero spielte, die Stuttgarter mehrfach in die Defensive. Nach dem Anschlußtreffer (75.) von Niedzwicki machten sich die 3000 Besucher im Ruhrstadion noch berechtigte Hoffnungen auf den Ausgleich.

Einziger Lichtblick für Helmut Benthaus in Bochum war das Comeback von Guido Buchwald. "Ihm fehlen zwar noch Kraft und Kondition, aber endlich können wir wieder mit ihm planen", zeigte sich der VfB-Trainer zufrieden. Ebenso hofft er, daß im nächsten Bundesligaspiel - am Samstag kommen die Bochumer Profis ins Neckarstadion - Karl-Heinz Förster wieder einsatzfähig ist. Seine Sprunggelenkverletzung ist aber noch nicht ganz ausgeheilt.

SCHACH / Niederlage für die deutschen Herren

#### STAND@PUNKT/Zweischneidig Karpow steht unter dem Hat der Herr Professor nun, oder hat er nicht? Die Krankenkas-Geist scheint also gefragt, ohne besondere Prüfung der Sachlage. Druck der Amerikaner sen stellten Ungereimheiten in der Aber die Sachlage ist unklar und bürokratischen und finanziellen Ab-

Sieg und Niederlage gab es für die deutschen Mannschaften am zweiten Spieltag der 26. Schach-Olympiade in Saloniki. Das Herren-Quartett mußte sich Indonesien überraschend mit 1.5:2,5 Punkten geschlagen geben. Der 21jährige Eric Lobron (Wiesbaden) unterlag nach einem schweren Fehler gegen Gunawan, die drei restlichen Partien endeten Remis. Dagegen feierte das deutsche Damen-Trio nach sehr guten Leistungen gegen

nur, weil ihm der Patient stets wichtiger war, seine Bücher nicht mehr in Ordnung hielt. So etwas läßt sich nicht mit Trommelwirbel aus der Welt schaffen.Da braucht es Ruhe und Sorgfalt. K.Bl. LEICHTATHLETIK

MOTORSPORT Vermittlung ist gescheitert

dpa/sid. Paris Es bleibt dabei: Die Rallye Monte Carlo, eine der traditionsreichsten Motorsport-Veranstaltungen, wird im nächsten Jahr nicht stattfinden. In Paris ist jetzt ein Vermittlungsversuch des französischen Sportministers Alain Calmat, die Rallye wieder in den Renn-Kalender 1985 aufzunehmen, gescheitert.

Calmat hatte sich zu Gesprächen mit Jean-Marie Balestre, dem Präsidenten des Automobil-Weltverbandes, sowie einem Regierungsvertreter aus Monaco una einem der Kallye-Ur ganisatoren getroffen, um die vor zwei Wochen beschlossene Streichung der Rallye rückgängig zu machen. Balestre meinte nach der Sitzung: "Leider haben wir keinerlei Fortschritte erzielen können, es bleibt daher beim Verzicht."

Die Rallye war aus dem Terminkalender gestrichen worden, weil sich die Organisatoren aus Monaco weigerten, eine Straßengebühr in Höhe von rund 300 000 Mark zu zahlen. Diese Summe hatte die französische Regierung gefordert.

die geplante Sympathiewerbung kann ins Gegenteil umschlagen. Denn bei dieser Sympathie - es geht jetzt nicht um den rastlos im Sportler-Einsatz tätigen Mediziner. Und es geht auch nicht um Dankbarkeit für jemanden, der bis tief in die Nacht hinein Sehnen und Bänder repariert hat. Jetzt geht es um den in Freiburg niedergelassenen Facharzt Dr. A. K., der vorsätzlich oder auch vielleicht

Auch das Wetter hatte Schuld dpa, Darmstadt

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat jetzt Gründe für das unbefriedigende Abschneiden bei den Spielen in Los Angeles bekanntgegeben: Überlastung der Spitzenkönner in den letzten Jahren mit Europameisterschaft (1982), Weltmeisterschaft (1983) und Olympischen Spielen (1984), das hohe Wettkampfalter der Spitzenathleten sowie die schlechte Witterung in der Vorbereitungszeit der Spiele.

Weiter bemängelte der Verband die unvollständige Regeneration und Belastung durch Studium und Beruf sowie die unzureichende medizinische Versorgung im Vorfeld der Spiele trotz großen Einsatzes der DLV-Ärzte. Als Konsequenz will der DLV eine Verbesserung des medizinischen Betreuungssystems anstreben, die Einsatzstruktur der hauptamtlichen Trainer verändern, sowie aussichtsreiche Junioren in die Trainingslager der Kader-Athleten einbeziehen. Wichtig sei auch ein Bekenntnis zum Leistungssport und eine profihafte Vorbereitung auf Zeit.

kau. Anscheinend wird man in Salo DW. Moskau/Saloniki niki noch eine Weile auf Karpow warten müssen. Die Partie wurde schon nach dem 21. Zug Remis gegeben und sogar in einer ziemlich unklaren Position. Nach den Berichten aus Moskau hatte sich Weltmeister Karpow das Remis-Angebot seines

ten lang überlegt. Schließlich blieb er doch seiner ziemlich unverständlichen Taktik treu - auch bei einer klaren 4:0-Führung gar nichts zu ris-Kolumbien einen glatten 3:0-Erfolg. kieren. Ludek Pachman kommentiert "Wir haben noch Glück gehabt, diese Partie. Die Notation (Weiß, Karpow, Dadaß die Niederlage nicht höher ausgefallen ist", kommentierte der mengambiti deutsche Mannschaftsleiter Klaus LSf3 d5, 2.d4 Sf6, 3.c4 e6, 4.Sc3 Le7,

5.Lg5 h6, 6.Lh4 0-0, 7.e3 b6 . . . Diese Variante wurde im Wettkampf schon zweimal angewandt. In drei Spielen versuchte Karpow, die als supersolide geltende Verteidigung zu verhindern - mit 7.Tcl oder mit 6.Lxf6.

Gegners Kasparow mehr als 20 Minu-

8.Tcl Lb7, 9.Le2 Sbd7, 10.cxd5 exd5, 11.0-0 c5, 12.dxc5 bxc5, 13.Tc2... Karpow versucht mit einem

Turmmanöver den Druck gegen den Punkt d5 zu verstärken. 13...Tc8, 14.Td2 Db6, 15.Db3!?...

Ein ungewöhnlicher Damenzug: Nach Dxb3. 16.axb3 wäre 17.Ta1 eine ernstzunehmende Drohung. 15... Tfd8!, 16.Tfd1 Dxb3...

Nach dem letzten Zug kann sich Schwarz bereits diesen Abtausch ersehen.

17.axb Sb6, 18.Se5... Wenn nämlich Weiß mit 18.Tal fortsetzen würde, käme a6, 19.Tdd1 tsofort 19.Lxa6? könnte mit Ta8 wi-

derlegt werden). 18... Kf8, 19.h3 a6, 20.Lf3 La8,

21.Sg4 Sg8. Nach Remis: Weiß steht etwas besser, Schwarz muß den Punkt d5 verteidigen. Dagegen ist die Schwäche auf b3 schwer anzugreifen. Konkrete Vorteile kann natürlich Weiß nicht sofort verzeichnen.

Für nur 8 Mark 40 mehr im Monat hekommen Gie auf Ihren Namen einen zweiten Teleit rui iiui Sie auf Ihren Namen einen zweiten Telefon-Hört, hört! Das ist schon einen "Bravo-Ruf" Wert. Mit einem Doppelanschluß (also zwei Telefonnummern) können Sie telefonieren und trotzdem erreichbar bleiben. Wie der günstige Preis zustande kommt? Ein Doppelanschluß kostet monatlich 40 Mark Grundgebühr.

also nur 13 Mark mehr als ein einfacher Hauptanschluß. Und wenn Sie die zusätzlichen 20 treien also nur 13 Mark mehr als ein einfacher Hauptanschluß. Und wenn Sie die zusätzlichen 20 treien Anschluß nutzen, zahlen Sie eben nur 8 Mark 40.

Gebühreneinheiten à 23 Pfennig für den zweiten Anschlußnehich nesenkt:

Thrinens hat die Post auch die einmaline Anschlußnehich erhehlich nesenkt. Gebühreneinheiten à 23 Přennig für den zweiten Anschluß nutzen, zahlen Sie E Übrigens hat die Post auch die einmalige Anschlußgebühr erheblich gesenkt: Telefonieren und erreichbar bleiben.

#### Popieluszko: Einzelheiten sickern durch

g. g. Köln
Polens KP- und Regierungschef,
General Jaruzelski, hat eine strikte
Nachrichtensperre über den Mordfall
Popieluszko verhängt und die gesamten Untersuchungen an sich gezogen. Dennoch sickern aus dem Innenministerium weitere Einzelheiten
durch.

So hat das Organ der Untergrund-"Solidarität", "Tygodnik Mazowsze", in Erfahrung gebracht, daß Popieluszko kurz nach seiner Entführung im Thorner "Bezirkszentrum für Agrarfortschritt" gefoltert wurde. Das "Zentrum" wird regelmäßig von der berüchtigten ZOMO benutzt, der motorisierten Sicherheitstruppe der Polizei. Die Zeitung widerlegt auch Äußerungen von Innenminister General Czeslaw Kiszczak, wonach die drei Killer der Abteilung "T" (Technik-Abhör) seines Hauses angehörten. Sie gehörten nachweisbar der Abteilung "religiöser und nationaler Kult" (Kirchenkampf und Minderheitsfragen) an.

Jaruzelski beabsichtige, den ZK-Sekretär und Polizei-General Miroslaw Milewski vorerst auf einen Botschafterposten abzuschieben, heißt es in Oppositionskreisen.

#### Scharping soll auch Vorsitzender werden

Überraschend hat der Landesvorstand der rheinland-pfälzischen SPD den parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Rudolf Scharping, nun auch für die Nachfolge von Hugo Brandt als Landesvorsitzender vorgeschlagen. Ursprünglich sollte Scharping den Platz von Brandt, der aus gesundheitlichen Gründen 1985 ganz aus der Politik ausscheiden will, nur an der Spitze

der Fraktion einnehmen.

Für den Landesvorsitz glaubte man in dem Osthofener Bundestagsabgeordneten Gernot Fischer einen geeigneten Kandidaten gefunden zu haben. Doch Fischer hat jetzt seine Zusage zurückgezogen. Er will sich ganz auf die 1986 bevorstehende Wahl zum Oberbürgermeister von Worms konzentrieren. Durch sein Votum für den Kandidaten Scharping hat der Landesvorstand auch eine Vorentscheidung in der Frage des SPD-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl 1987 getroffen.

# Biedenkopf: "Zäsur" in Rentenversicherung

rtr. Köln Für eine "Zäsur" im System der mit dem Ziel e ner langfristigen Sicherung der Altersversicherung hat sich der Vorsitzende der CDU Westfalen, Kurt Biedenkopf, ausgesprochen. Auf einer Tagung der Katholischen Arbeitnehmerbewegung sagte er, anstelle einer Novellierung der bestehenden Rentenversicherung empfehle er die Gliederung der Altersversorgung in eine staatliche und eine private "Säule". Eine Reform ist nach seiner Darstellung aufgrund der demographischen Prognosen notwendig, wonach im Jahre 2030 die Zahl der Rentner und die der Erwerbstätigen gleich sein

Zudem sei zu erwarten, daß das Wirtschaftswachstum sich bis 1990 auf 1,2 bis 1,5 Prozent verlangsamen und somit die Sicherung der Rentenzahlung nach dem bestehenden Umlageprinzip immer schwieriger werde. Auch habe die Annahme, daß Arbeitnehmerhaushalte keine eigenen Rücklagen bilden könnten, "keine Gültigkeit" mehr. Die Bürger müßten lernen, daß auch privates Vermögen eine Sicherungsfunktion habe.

# CDU sieht Grüne führend in Opposition

Die CDU will offenbar die politische Auseinandersetzung mit den Grünen verschärfen. Generalsekretär Heiner Geißler meinte bei der Vorstellung des von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegebenen Buchs "Die Grünen – Partei wider Willen", diese hätten die "eigentliche Führungsrolle in der Opposition übergemmen"

Es sei "nicht unwahrscheinlich", daß die Grünen auch nach den Wahlen 1987 weiter im Bonner Parlament vertreten sein würden. Er sieht in ihnen sogar eine "potentielle Regie-rungspartei von morgen" an der Seite der SPD. Die Grünen hätten inzwischen in allen grundlegenden Fragen klar erkennbare "Gegenpositionen" entwickelt. Dagegen wurden die Sozialdemokraten in ihrer Haltung unter anderem zum Rechtsstaat, zur sozialen Marktwirtschaft sowie zur Außen- und Sicherheitspolitk "wie ein Schilfrohr hin und her schwan-ken". Er stellte die Frage, ob die SPD sich bis zur "Aufgabe der Selbstachtung" verleugnen wolle.

Die sieben Autoren des 160-Seiten-Buchs, zu denen Geißler nicht gehört, kommen zu dem Schluß, daß die Grünen jetzt eine beachtliche Stammwählerschaft hätten. Möglicherweise hätten sie die "Obergrenze" ihres Wachstums "noch nicht erreicht".

# Genscher wollte eine "symbolische Brücke" schlagen

BERNT CONRAD, Bonn
Die Entscheidung von BundesauBenminister Hans-Dietrich Genscher,
seine Polen-Reise abzusagen, ist um
Mitternacht, wenige Stunden vor
dem für Mittwoch morgen geplanten
Abflug nach Warschau, gefallen. Genscher verband damit die Hoffnung,
"daß sein Besuch möglichst bald unter angemessenen Bedingungen
durchgeführt werden kann". Regierungssprecher Jürgen Sudhoff erklärte: "Wir wollen den Ost-West-Dialog, aber nicht zu unwürdigen Kondi-

Wie schwierig die Vorbereitungen der Reise verlaufen waren, hatte sich schon darin gezeigt, daß der Besuchstermin offiziell erst am Freitag vergangener Woche bekanntgegeben worden war. Bis dahin waren noch nicht alle Verabredungen über die von Genscher gewünschten Gespräche unter Dach und Fach gewesen.

Am Montag stellte sich dann heraus, daß die polnische Regierung dem zur Mitreise angemeldeten Osteuropa-Korrespondenten der WELT, Carl Gustaf Ströhm, kein Visum erteilen wollte. Daraufnin bestellte Staatssekretär Andreas Meyer-Landrut am Montag nachmittag den polnischen Geschäftsträger ins Auswärtige Amt und machte ihm

auf Weisung Genschers ernste Vehaltungen.

Als dies nichts fruchtete, wurde der polnische Gesandte am Dienstag mittag noch einmal einbestellt. Dabei wies ihn Meyer-Landrut darauf hin, daß eine Ablehnung des Visums den gesamten Besuch des Bundesaußenministers gefährden könne. Genscher hatte auch bei früheren Besuchen in Warschau, Moskau und Prag auf der Zulassung von Journalisten bestanden.

Ein weiteres Hindernis für die Polen-Reise ergab sich dadurch, daß die
polnische Regierung gegen die geplante Niederlegung eines Kranzes
am Grabe eines deutschen Soldaten
auf dem Warschauer Nordfriedhof
Einspruch erhob. Genscher mußte
dies als besondere Brüskierung empfinden, weil er bei Reisen nach Osteuropa in der Regel einen solchen Soldatenfriedhof aufzusuchen pflegtDies hatten sogar die Sowjets in Moskau nicht verhindert.

Außerdem hatte der Bundesaußenminister die Absicht, mit der Kranzniederlegung an einem deutschen Soldatengrab, einem voraufgegangenen Besuch am Warschauer Grabmal des unbekannten Soldaten und einer Kranzniederlegung im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz eine

Art symbolischer Brücke zu schlagen. Er wollte in einer Rede ausdrücklich auf den Händedruck zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem französischen Staatspräsidenten Francois Mitterand in Verdun hinweisen und seinen Polen-Besuch in diese Geste der Versöhnung einrei-

Deshalb protestierte Staatssekretär Meyer-Landrut beim polnischen Geschäftsträger auch in dieser Frage sehr energisch. Trotzdem zeigten sich die Polen nicht nachgiebig. Im Gegenteil: Nach mehreren internen Warnungen legte Warschau am Dienstag nachmittag noch einen dritten Hinderungsgrund für die Reise auf den Tisch. Regierungssprecher Jerzy Urban warnte den Bundesaußenminister in einer Pressekonferenz öffentlich davor, das Grab des ermordeten polnischen Priesters Popieluszko aufzusuchen.

Damit hatte die polnische Seite Genscher in einer für ihn besonders heiklen Frage vor den Kopf gestoßen. Denn Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU hatten den Bundesaußenminister in einem Vorgespräch dringend aufgefordert, dem toten Priester durch einen Besuch am Grab "die Ehre zu erweisen". Die Forderung aus den Reihen der Unionsparteien

war umso nachdrücklicher, als der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel bei einem Aufenthalt in Warschau weder das Grab Popieluszkos besucht hatte, noch mit einem Vertreter der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" zusammengetroffen war.

Genscher selbst hatte sich gegenüber den Unionspolitikern im einzelnen nicht festgelegt, aber zu erkennen gegeben, daß er sich in Warschau in geeigneter Weise verhalten werde. Als er am Dienstag abend von Besprechungen in Brüssel nach Bonn zurückkehrte und von der verhärteten polnischen Haltung in den drei Punkten Popieluszko, deutsches Soldatengrab und Ströhm-Visum erführ, entsprach seine Reaktion der Feststellung von Regierungssprecher Sudhoff: "Das kann man sich nicht bieten lassen."

Zunächst einmal schickte der Außenminister am Abend noch den
deutschen Botschafter Horst Röding
ins Warschauer Außenministerium,
um unmißverständlich klarzumachen, daß der Besuch akut gefährdet
sei. Die polnische Reaktion war unbefriedigend. Daraufnin konferierte
Genscher mit Bundeskanzler Helmut
Kohl und trug ihm die Meinung vor,
daß die Reise verschoben werden

müsse. Kohl stimmte zu. Um Mitternacht wurde diese Entscheidung nach Warschau übermittelt.

In Bonner Regierungskreisen wurde die starre polnische Haltung im
wesentlichen auf eine "innenpolitische Schieflage" Warschaus zurückgeführt. Der Vorsitzende des auBenpolitischen Ausschusses im polnischen Parlament, Ryszard Wojna, bedauerte die Absage. Er bezeichnete
sie als Nachgeben gegenüber dem
Einfuß Washingtons. Radio Warschau führte die Verschiebung auf
"Einflüsse der nationalistischen
Rechten" und auf "revisionistische
Kräfte" zurück.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Rühe, bekundete volles Verständnis und volle Unterstützung für Genscher. Die Selbstachtung der Bundesrepublik habe es geboten, "der polnischen Regierung die Grenzen für ihre Zumutungen aufzuzeigen". Demgegenüber meinte Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel: "Die Absage des Polen-Besuches des Bundesaußenministers in letzter Minute bedeutet eine erneute Belastung des durch die Grenz- und Souveränitäts-Rhetorik maßgebender Unionspolitiker ohnehin strapazierten deutschpolnischen Verhältnisses."

# Biedenkopf: FDP ist für Ärger verantwortlich

In der Auseinandersetzung um die Konsequenzen aus dem Fortfall der verfassungswidrigen Zwangsanleihe hat der westfälische CDU-Landesvorsitzende, Kurt Biedenkopf, die FDP hart kritisiert. In einem dpa-Ge-spräch sagte er: "Im Grunde ist die FDP dafür verantwortlich, daß wir seine verfassungsrechtlich nicht haltbare Zwangsanleihe beschlossen hatten. Wenn die FDP damals der Auffassung der CDU gefolgt wäre, eine klare Regelung zu finden, dann hät-ten wir heute den Brassel nicht. Deshalb ist die FDP auch am wenigsten legitimiert, sich jetzt auf diese Weise in die Diskussion reinzuhängen"." Biedenkopf, der vorgeschlagen hatte, als Ersatz für die Zwangsanleihe bei Besserverdienenden eine nicht-rückzahlbare Ergänzungsabgabe für die Finanzierung umweltpolitischer Maßnahmen zu erheben, war zuvor von FDP-Chef Genscher und dem stellvertretenden nordrhein-westfäli-FDP-Landesvorsitzenden Lambsdorff wegen seines Vorstoßes kritisiert worden.

Gegen eine Ergänzungsabgabe hat sich auch das FDP-Präsidiumsmitglied Irmgard Adam-Schwaetzer ausgesprochen. Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie: "Was die Besserverdienenden heute schon an Steuern zahlen, ist so erheblich, daß wir nicht zustimmen werden, sie höher zu belasten." Ähnlich äußerte sich der bayerische Finanzminister Streibl. Ein Beitrag der Besserverdienenden zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte über eine Ergänzungsabgabe oder als "Verböserung" der Steuerreform stoße in Bayern auf ein "klares Nein".

Demgegenüber haben sich Bundesfamilienminister Geißler, die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse, Irmgard Blättel, und die Junge Union für einen Ersatz der Zwangsanleihe ausgesprochen. Geißler betonte, Sparopfer seien nicht nur den Rentnern und anderen Gruppen zuzumuten. Auch der CDU-Landesvorsitzende Nordrhein-Westfalens, Worms, hob hervor, die Konsolidierung der Haushalte könne nicht nur durch Opfer der Arbeitnehmer betrieben werden. Um die soziale Symmetrie wiederherzustellen, müßten auch die besser verdienenden Schichten unseres Volkes an der Politik der Konsolidierung mitwirken.

Mit dem Thema "Ersatz für die Zwangsanleihe" wird sich aller Voraussicht nach auch die Koalitionsrunde unter Führung Bundeskanzler Helmut Kohls auf ihrer nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch befassen. Die SPD-Bundestagsfraktion kündigte bereits an, daß sie in der nächsten Woche im Bundestag einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Ergänzungsabgabe zum 1. Januar 1985 zur Abstimmung stellen wolle. Der SPD-Abgeordnete Schlatter meinte, den Teilen in der Regie: rungskoalition, die wie die SPD für eine Beteiligung der Besserverdienenden an den Sparmaßnahmen einträten, sei damit die Möglichkeit gegeben, Farbe zu bekennen.

#### Ärzte: Bildschirme für Augen ungefährlich

Die Arbeit an Bildschirmgeräten verursacht nach Erkenntnissen von Augenärzten keine Gesundheitsschäden. Allerdings müßten die Arbeitsplätze optimal gestaltet werden, hieß es auf einer Veranstaltung des Berufsverbandes der Augenärzte in Wiesbaden. Schlechtes Sehen verleite: zu schlechtem Sitzen und zum Blinzeln der Augen und führe meistens zu starken Kopfschmerzen. Arbeitsmedizinische Untersuchungen hätten ergeben, daß rund 40 Prozent der vor Bildschirmen sitzenden Arbeitnehmer unter Beschwerden litten. Wichtigste Ursache hierfür sei die falsche Beleuchtung der Arbeitsräume.

#### Regierung Rau bestreitet Verwicklung

• Fortsetzung von Seite 1 von 500 Millionen Mark. Die 6b-Rücklage des Konzerns betrug demnach etwa 300 Millionen Mark.

Mit Aufmerksamkeit wurde in Bonn und in Düsseldorf registriert, daß von Brauchitsch in seiner Notizwom 11. November 1980 festhielt "Ich habe beide Herren mit unserer Notiz vom 7. August "Flick-Gruppe-Umstrukturierungsparagraphen 6b und 4 ausgestattet." Bislang war dieser Terminus "ausgestattet" von einigen Medien mit Geldspenden in Zusammenhang gebracht worden. Durch diese Notiz steht nun aber fest, daß von Brauchitsch dieses Wort wählte, wenn er Gesprächspartnern Akten oder Unterlagen überließ.

Vom 10. November 1980 stammt auch eine Büronotiz von Brauchitschs, in der es heißt: "R (für Rücksprache, die Red.) min. Rauffriedrich-Ebert-Stiftung/Nau/Dr. Grunwald". Drei Tage vorher hatte der Flick-Buchhalter Diehl in einer Liste der inoffiziellen Zahlungen an die SPD im Jahre 1980 vermerkt: "7. 11. wg. Nau 150 000".



# Sieben Zehntel der Erde sind von Wasser bedeckt. Aber erst zwei Zehntel des Öls kommen aus dem Meer.

Seit der Zeit der Raumflüge, als wir die Erde erstmals aus großer Entfernung betrachten konnten, heißt sie 'der blaue Planet' – weil sie überwiegend von Wasser bedeckt ist.

Aber so wie heute sah unsere Erde nicht immer aus. Wo Ozeane sind, war Land, wo Land ist, waren Ozeane. Das in Jahrmillionen aus Ablagerungen auf dem Grund der Flachmeere entstandene, später in Gesteinsschichten gespeicherte Rohöl und Erdgas findet sich deshalb über die ganze Erde verteilt – ganz gleich, ob

sich heute Ozeane darüber befinden oder nicht.
Wenn man trotzdem erst spät damit begonnen hat, Öl- und Gas-Vorkommen unter dem Meer zu suchen, ist das nur zu verständlich: auf festem Boden war es eben einfacher, Bohrtürme aufzustellen.

Erst der wachsende Bedarf führte die Ölsucher ins Meer, erst die Technik unserer Zeit machte mehr als 100 Milliarden Mark Investitionen allein für die Erschließung der Nordsee sinvoll. Immerhin stammen jetzt fast 20 Prozent

des Öls aus dem Meer – und der Anteil wird steigen, lagern doch rund 40 Prozent der heute schon bekannten bestätigten Reserven unter Ozeanen.

Es gibt viel zu tun. Packen wir's an.



En Mitglied der weltweiten EXON Organisation

هكذا من الزصل

twortlid

seinandersetung seinandersetung en aus dem Previdrigen Zwates auf dem Previdrigen Zwates auf dem Previdrigen Zwates auf dem Biedenkopf, der zwates auf dem Brassel auf dem Brassel auf dem Brassel auf dem Brassel auf dem Previdrigen Zwates auf zwates auf dem Previdrigen zwates auf zwates auf dem Previdrigen zwates auf zwates auf zwates auf dem Previdrigen zwates auf zwates auf dem Previdrigen zwates auf zwa

vegen seines in

Ergenzungsdeit au FDP Prante Adam Schraue Gegenüber

Gegenüber de 3 Zeitüng au Serverdienende:

iem zanien in se nicht nutien i zu belisten in der hausten

ogane oder ale

Steverreform 9

. Flares New

ider haben an

Juster German orsitzende de ()

e. irmgani Nav

ion für einen der

e ausgesproder

paropier seleper

යාලේ කාල්ලක මිද

such der CDUL

ordnen 🗱

hervor, die Kee

Fralle könne ny

A: De: Tehre
 ∴

m die 907223

Title Take

e enden Sig

ਵੇਂ ਜੋ ਹੋਈ **ਜਿ**ਲ੍ਹੇ

hera Erzek

a watada.

GUC! LE AGAIRM

COLUMN CARACT

LE LE BER

imenden **hinc** 

PD-Sundereste

ක් නොක්ස් නෑ

he im Burdespo

fra Emplemen

gabe zmiłż

ogeratiete 🕮

Teden in de bij

<u>ੁੱਖ</u>ਦ ਆਖ਼ **ਰੇਖ਼ ਤੋਂ** 

ng der Seiser

Sternal state

r die Noelle

ldschirm(

ngefährlid

er Biloschop

on Exemples

erte Germitse

g midler bei

16-5 mile 1800

Commissions &

Ce THERE

2:1280 THE

WIN TELL BEST

The state of the

6127.17.12.00 PM

na 20 7025

ullerier is

CONCRETED!

المن المن المنا المنا

عَلَّقَةَ لِينَّالِهِ ، • دِ

ung Rø

tet

klung

y von Seite 1 107 Julius Seite 107 Julius Seite 107 Julius

Comment of the commen

Bernard Bernar

Selection Selection 12

ter earlies

is Table 1

Wb. - Bin freiheitliches System birgt in sich immer die Möglichkeit – oder besser: das Risiko – des Mißbrauchs. Diese Erkenntnis gilt such, wo es danum geht, die Freiraume des Bürgers in einem Geflecht der zunehmend perfekteren Erfassung mit elektronischen Hilfs-mitteln, also mit dem Computer, zu wahren "Datenschutz" heißt hier das Stichwort.

Ein Gesetz mit dem gleichen Titel soll den Burger vor all dem bewahren, was er so insgeheim vom "gro-Ben Bruder befürchtet: der Befördening seiner persönlichen Daten von einem Speicher (zum Beispiel im Ratbaus) zum anderen (vielleicht beim Finanzamt) ohne seine Einwilligung, der unzulässigen Verknüpfung dieser Daten und damit möglicherweise vor der Offenlegung seines gesamten Persönlichkeitspro-fils. Das Datenschutzgesetz, so es konsequent durchgesetzt wird, bedeutet also ein Stück Bürgerfreiheit im Computerzeitalter.

Daß auch diese Freiheit mißbraucht werden kann, stellen vor allem jene Institute fest, die sich mit Wirtschaftskriminalität auseinanderzusetzen haben. Für die Schutzvereinigungen und Wirtschaftsauskunfteien ist es kein Leichtes mehr, ihrer Klientel aus der Wirtschaft alle Informationen über die schwarzen Schafe zu vermitteln. Die aber wissen das.

Besonders beliebt scheint bei ihnen der Identitätsaustausch durch Namenswechsel. Seit Männer bei der Heirat den Namen der Frau annehmen können, ist eine besonders einfache Variante hinzugekommen, die belasteten Dossiers zu löschen Darüber zu klagen, daß in kriminellen Fällen "der Datenschutz zum Täterschutz" wird, ist indessen műßig. Denn der Mißbrauch ist auch hier inbegriffen - als Preis für die

#### Bedürfnisse

Py. - Bei meist etwas kuriosen Angeboten der Wirtschaft pflegt man zu sagen, man helfe damit einem dringenden Bedürfnis ab. So müssen es auch die Vertriebsmanager einer Versicherung gesehen haben, die jetzt die amtliche Erlaubnis zum Betrieb einer Tierkrankenversicherung erhalten haben. Die Gesellschaft bietet für Hunde und Katzen Versicherungsschutz gegen Tierarztkosten, die für die ambulante und stationäre Behandlung bei Erkrankungen und Unfällen entstehen. Wie bei den menschlichen Patienten gibt es natürlich auch Versicherungsausschlüsse. So werden z. B. "bestimmte" Schönheitsoperationen und die Appetitzügler für den Mops ausgeklammert. Soweit sind sicher die Bedürfnisse von Frauchen und Herrchen befriedigt. Fehlt nur noch als Tüpfelchen auf dem "i", die Aufnahme der Gesellschaft in den Verband der privaten Krankenversicherung.

## Position der Kassen stärken Von PETER JENTSCH

In nur zehn Jahren, von 1973 bis 1983, erhöhten sich die Ausgaben der Krankenkassen für die stationäre Versorgung von 11,3 auf 30,9 Milliarden Mark. In der gleichen Zeit stiegen die Aufwendungen von Bund und Ländern für die Krankenhäuser vornehmlich für Investitionen – nur von 3.2 auf 4,3 Milliarden Mark. Der Zahlenvergleich zeigt, wer hier das meiste Geld ausgibt und wer damit zwangsläufig das größte Interesse haben muß, daß mehr gespart wird: die Krankenkassen.

Dies um so mehr, als die gesetzliche Krankenversicherung im vergangenen Jahr knapp 100 Milliarden Mark für den Medizinbetrieb ausgab (ein knappes Drittel davon allein für die Krankenhäuser). Und bereits im ersten Halbjehr 1984 stiegen die Kassenaufwendungen für ihre Versicherten um 8,1 Prozent. Sie lagen damit

Kassen Verluste in Milliardenhöhe. Vier Milliarden Mark sind allein für dieses Jahr hochgerechnet. Dadurch würden die Sozialbeiträge steigen und die Belastung von Arbeitnehmern und Wirtschaft wachsen. Das

Schädelbruch - das Krankenhaus bekommt heute für jeden Pflegetag das gleiche Geld. Das impliziert die Versuchung, Kranke unabhängig von ihrer Gesundung möglichst lange im Krankenhaus zu verwahren. Es verführt zugleich dazu, auch die Fälle ins Krankenhaus zu saugen, die auch (billiger) ambulant versorgt werden

Richtung, Gewinn- und Verlustmöglichkeiten für die Kliniken auf der Basis von abrechenbaren "leistungsbezogenen Entgelten" zu schaffen, wurde von den Ländern verworfen. Blüms Kompromiß: die Kassen rechnen "vorauskalkulierte Selbstkosten" ab, was die Kliniken zu wirtschaftli-

ten, allerdings nur unter der Voraussetzung, daß Blum seine weiteren Vorgaben durchsetzt: Die Position der Kassen gegenüber den Krankenhausträgern zu stärken, ihre Rolle nicht allein auf die des Zahlmeisters zu beschränken und den Einigungszwang der Vertragspartner bei der Festsetzung der Pflegesätze zu

bleibt den Ländern. Aus "wichtigem Grund" können sie sich über den Wi-

gesatzverhandlungen nicht zustande, soll eine "neutrale" Schiedsstelle die

**TECHNOLOGIENUTZUNG** 

# CDU/CSU, FDP und Grüne

HEINZ HECK, Bonn Eine Kommission aus Bundestagsabgeordneten und Sachverständigen soll sieh künftig mit Fragen der Technologienutzung befassen. Darüber sind sich nach langen Verhandlungen zumindest die Fraktionen von CDU/CSU, FDP und Grünen einig. Zunächst bestand, wie die for-schungspolitischen Sprecher von CDU/CSU und FDP, Christian Lenzer und Karl-Hans Laermann, gestern erklärten, Einvernehmen mit der SPD. Doch in letzter Minute habe sie zu erkennen gegeben, daß sie doch nicht zustimmen und möglicherweise

Um weitere Verzögerungen im parlamentarischen Verfahren zu vermeiden, haben - in einer ungewöhnlichen Koalition - die Fraktionen der Union, FDP und der Grünen den An- striestaaten hätten längst Sachver-

beit aufnehmen können.

Daraus schließen Laermann und Lenzer auch fehlendes Interesse der SPD an diesen Fragen. Dabei werde die Einführung neuer Techniken zu beitswelt, Freizeitnutzung und Umverständnis des Parlaments, bei solchen Umwälzungen bei Bedarf frühzeitig korrigierend oder fördernd einzugreifen. Andere westliche InduARBEITGEBERVERBÄNDE / Wahltermin verkürzt Bonns Blick in die Zukunft

# Stabiler Wachstumspfad eigentlich in eine erreichbare Entfernung gerückt

DANKWARD SEITZ, München

Die generellen Voraussetzungen für das Erreichen eines stabilen Wachstumspfades sind, nachdem die Konjunktur wieder Tritt gefaßt hat, deutlich besser geworden. Doch ganz entscheidend kommt es für die weitere Entwicklung nach Ansicht von Otto Esser, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), jetzt darauf an, daß an der Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen konsequent und mit Augenmaß weitergearbeitet wird.

Der Bundesregierung bescheinigte Esser vor dem Export-Club Bayern, daß sie sich dieser Aufgabe in der ersten Hälfte der Legislaturperiode mutig gestellt hat. Sorge bereitet ihm jetzt offensichtlich, daß "der Elan des Neubeginns im Alltag der Politik gedämpft und der Blick in die Zukunft durch den Wahltermin verkürzt" wird. Noch längst seien nicht alle Aufgaben gelöst. Wenn nun diese Politik nicht fortgesetzt würde, entwerte man im nachhinein alle Opfer, die den Bürgern abverlangt worden seien und für die die Mehrheit Verständnis gezeigt hätte.

Die Forderung nach einer weiteren Haushaltskonsolidierung entspringt, so Esser, keineswegs fiskalischem Purismus - an einen Abbau der absoluten Staatsverschuldung denke ohnehin niemand -, sondern sie beruhe ganz einfach auf der gesicherten Erfahrung, daß gesunde Staatsfiananzen langfristig eine unverzichtbare Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Stabilität sind". So hätten beispielsweise die Tarifabschlüsse 1984 sicher anders ausgesehen, wenn nicht die Konsolidierungspolitik einen entscheidenden Beitrag zur Senkung geleistet und damit die Grund-

99 Ausländisches Kapital

in deutschen Stahlun-

ternehmen ist uns alle-

mal lieber als ständige

Fortsetzung von Sub-

ventionszahlungen in

Milliardenhöhe aus der

Tasche des Steuerzah-

Klaus Beckmann, FDP-Abgeordneter FOTO: JUPP DARCHINGER

Keine schärfere

**Fusionskontrolle** 

Für eine weitere Verschärfung der

Fusionskontrolle in der Bundesrepu-

blik besteht nach Ansicht von Wirt-

schafts- und Rechtsexperten kein An-

laß. Wie jetzt das Bundeswirtschafts-

ministerium mitteilte, seien sich die

Experten in dieser Ansicht trotz einer

etwas stärkeren Konzentrationsten-

denz bei der Anhörung zum 5. Haupt-

gutachten der Monopolkommission

einig gewesen. Kontrovers seien da-

gegen Vorschläge zu Wettbewerbs-

problemen im Bereich der Neuen Me-

dien diskutiert worden. Es gebe

Chancen für eine Belebung des Wett-

bewerbs durch Öffnung der Rund-

funk- und Fernsehmärkte für private

Anbieter und durch Einstieg von Ver-lagen in neue Tätigkeitsfelder.

lers.

lage für eine Erhöhung der Realver-

dienste geschaffen hätte. Der BDA-Präsident bemängelte, daß vor allem die Erfolge der Bundes-regierung bei der Konsolidierung der sozialen Sicherung weit hinter dem geblieben sind, was notwendig gewesen wäre. Mit partiellen Korrekturen habe man zwar Mut beweisen, doch könne es damit nicht getan sein, zumal wenn sie zum Teil am kurzfristigen Ziel der Einnahmensteigerung ohne Rücksicht auf spätere Leistungsverpflichtungen ausgerichtet

Als bedenklich bezeichnete Esser in diesem Zusammenhang die Neuordnung des Hinterbliebenenrechts, die vorgesehene Einführung von Kindererziehungszeiten und die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Entweder könnten "wir es uns heute einfach nicht leisten, derartige Verpflichtungen zu unterschreiben", oder die Wirksamkeit von Reformen (Krankenversicherung) "nicht durch bequeme Kompromisse und Halbherzigkeiten verwässern".

Weil nicht finanzierbar und in der Wirkung nicht nachhaltig, lehnte Esser auch ein Beschäftigungs-Förde-

Maßnahme in Höhe von zwei Mrd. Mark, ohne Deckungsvorschläge zu machen, seien "kein konstruktiver Beitrag". Der "entscheidende Weg" zum Abbau der Beschäftigungslosigkeit sei der Weg des Wachstums. Und deshalb sei es "wichtig, alles zu unterlassen, was die gesamtwirtschafftichen Wachstsumskräfte wieder lähmen könnte". Nach jahrelangem Anstieg der Arbeitslosigkeit sei es gelungen, diesen Trend zu stoppen, und man könne zuversichtlich sein, daß er nachhaltig gebrochen ist.

Vor dem Hintergrund der Tarifauseinandersetzungen in diesem Jahr sieht Esser die Notwendigkeit, daß der Staat angesichts der neuen Streiktakttik der Gewerkschaften seine Neutralitätspflicht neu überdenkt. So habe sich das Gleichgewicht der Tarifautonomie schon durch die Rechtsprechung entscheidend zu Gunsten der Gewerkschaften verschoben. Und "die Kasse der Bundesanstalt, die aus Beiträgen der Allgemeinheit finanziert wird, dürfe nicht als Hilfskasse der Gewerkschaften in Anspruch genommen werden".

Eine Korrektur im Interesse der Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie sei zwingend geboten. Sie habe konstitutiven Rang für eine marktwirtschaftliche Ordnung. Ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten, sei daher ein Gebot, dem sich staatliche Gewalt wie private Kräfte gleichermaßen

#### US-RÖHRENIMPORTE

#### Behinderung war "Irrtum untergeordneter Stellen" beschränken. Stahlröhren waren aus-

WILHELM HADLER, Brüssel Als Irrtum untergeordneter Regierungsstellen hat die US-Administration die vorübergehende Behinderung von Röhrenimporten aus der EG durch amerikanische Zöllner bezeichnet. In Brüssel wurde die Maßnahme gestern dennoch als Warnung verstanden. Adressat für den "Schuß vor den Bug" ist nach dieser Meinung der Ministerrat der Gemeinschaft, der heute zu einer Sondersitzung über Stahlprobleme zusammentritt.

Er muß unter anderem über eine informelle Vereinbarung befinden. die EG-Vizepräsident Etienne Davignon mit dem Handelsbeauftragten Präsident Reagans, William Brock, in Brüssel getroffen hat, Danach soll sich die EG bereit erklären, die höchstens 7,6 Prozent in den USA zu ren wird.

schränkungsabkommen für ihre Exporte von Massenstahlerzeugnissen in die USA bereiterklärt hatte. Es wurde jedoch vereinbart, Konsultationen einzuleiten, falls die europäischen Röhrenexporte einen Marktanteil von 5,9 Prozent überschreiten. Als Folge des hohen Dollar-Kurses hat die EG ihre Exporte inzwischen auf 14,3 Prozent aufstocken können.

drücklich ausgenommen worden, als

sich die EG 1982 zu einem Selbstbe-

wobei allerdings ein Teil der Lieferungen auf Exporte entfällt, die für Tochterunternehmen europäischer Firmen in den USA bestimmt sind oder auf Röhren, die die Amerikaner selbst nicht herstellen können. In EG-Kreisen wird angenommen, daß Exporte innerhalb der nächsten zwei 🔝 der Rat die von Davignon ausge Jahre auf einen Marktanteil von handelten Vereinbarungen akzeptie-

#### WOHNGELD

## Anpassung an die Mieten ein halbes Jahr früher

PETER JENTSCH. Bonn Ein halbes Jahr früher als vorgesehen, bereits zum 1. Januar 1986, soll das Wohngeld nach dem Willen der Bundesregierung an die höheren Einkommen und Mieten angepaßt werden. Darauf haben sich jetzt Bundesbauminister Oscar Schneider und Bundesfinanzminister Gerhard Stol-

tenberg verständigt. Für die Anhebung des Wohngeldes sind in der mittelfristigen Finanzplanung nach Darstellung des Wohnungsbauministeriums bereits 350 Millionen Mark an zusätzlichen Bundesmitteln berücksichtigt worden. Einschließlich der 350 Millionen Mark aus Ländermitteln stünden somit von 1986 an insgesamt 700 Millionen Mark zusätzlich für das Wohngeld zur Verfügung. Insgesamt erhöhten sich dadurch die Wohngeldleistungen um etwa 30 Prozent auf 2,7 Milliarden Mark.

Das Ministerium wies darauf hin, daß die Wohngeldleistungen strukturell unterschiedlich angehoben werden. Aus der 30prozentigen Steigerung der Mittel könne nicht auf einzeine Wohngeldanhebungen geschlossen werden. Nach den heutigen Wohngeldtabellen hat eine Familie mit zwei Kindern Anspruch auf Wohngeld, wenn das monatliche Bruttoeinkommen 3370 Mark nicht übersteigt. Bei einer Miete von 660 bis 680 Mark hat diese Familie einen Anspruch auf 29 Mark Wohngeld monatlich. Bezieht eine vierköpfige Familie nur ein monatliches Einkommen von 1800 Mark, steigt das Wohngeld auf 290 Mark im Monat.

Zuletzt wurde das Wohngeld zum Januar 1982 angepaßt. Mit der Vorziehung des jetzigen Anpassungstermins will die Bundesregierung auch der Kritik am Rückzug aus dem sozialen Mietwohnungsbau begegnen.

#### WÄRMEMARKT / Veba-Chef von Bennigsen für mehr Fairneß im Wettbewerb

# Plädoyer für eine Heizenergie-Steuer

Nachdem er bereits mehrfach für eine "Gleichbehandlung" der Energien am Wärmemarkt eingetreten ist und die Sonderstellung des Erdgases beklagte, weil es ungehindert den Wärmemarkt "aufrollen" könne, hat sich jetzt der Vorsitzende des Vorstandes der Veba AG, Rudolf von Bennigsen-Foerder, für die Einführung einer "Heizenergie-Steuer" ausgesprochen. Von einer solchen Steuer müßte die Kohle ausdrücklich ausgenommen werden. Komme eine solche Steuer nicht und lasse man dem Erdgas seinen Vorsprung am Warmemarkt, so müsse man sich überlegen,

litik noch einen Sinn habe. Die Gaswirtschaft reagiert gereizt auf die Forderung nach einer Erdgassteuer, um die es von Bennigsen im Prinzip geht. Im Wettbewerbspreis des Gases sei bereits die Heizölsteuer integriert, weil der Erdgaspreis an

ob das Wort von der Kohlevorrangpo-

durch Kohlefeuerung belastet wird.

wolle, der müsse zunächst einmal die Mineralölsteuer und die Konzessionsabgaben abschaffen, die beim Gas schon im kommenden Jahr mit über 600 Mill. Mark die Mineralölsteuer überrunden würden. Berücksichtigt

werden müsse auch, daß das Gas sein riesiges Netz selbst finanziert hätte, daß das Heizöl sich aber aus Steuergeldern geschaffener öffentlicher Verkehrswege bediene. Wer eine Heizenergie-Steuer fordere, der müsse schließlich auch die Braunkoble besteuern. Da die Stromheizung eine ideale und umweltfreundliche Warmequelle sei - namentlich aus Kernkraftwerken -, könne eine solche Steuer auch vor dieser Energie nicht halt machen.

Windfallprofits beziehen.

EG-BEITRITTSVERHANDLUNGEN

## Thema wird auch das nächste Gipfeltreffen überschatten

WILHELM HADLER, Brüssel

Die EG hat nach wie vor Mühe, sich auf eine gemeinsame Verhandlungsposition für die Beitrittsgespräche mit Spanien und Portugal zu verständigen. Deshalb wird es den Regierungschefs kaum erspart bleiben, sich bei ihrem bevorstehenden Gipfeltreffen in Dublin persönlich mit den technisch komplizierten Detailproblemen der Wein- und Fischereipolitik auseinanderzusetzen.

Ein neuer Versuch der Außenminister, die am Montag beginnende "Marathonkonserenz" über die Beitrittsprobleme von einer Reihe von Hypotheken zu entlasten, hat in dieser Woche wenig Erfolg gebracht. In fast allen umstrittenen Verhandlungsbereichen blieb es bei den bekannten Gegensätzen.

Kompromißmöglichkeiten eröffneten sich lediglich bei der Formulierung einer Übergangskontrolle für die Obst- und Gemüseimporte der EG aus den beitrittswilligen Ländern. Auf diese Regelung dringt vor allem Frankreich. Auch hier ist die Gemeinschaft allerdings noch nicht verhandlungsfähig, da mehrere Delegationen Zugeständnisse von einem Entgegenkommen der EG-Partner in anderen Bereichen abhängig gemacht ha-

Die Gemeinschaft hat Spanien bereits angekündigt, daß sie auf einer Übergangszeit von zehn Jahren für den Handel mit Obst und Gemüse eintritt. Nach einer vierjährigen Anfangsphase ist auf französisches Ver-

langen hin für sämtliche Erzeugnisse ein Einfuhrschutzsystem vorgesehen. das es der Gemeinschaft von Fall zu Fall ermöglichen soll, die Grenzen zu schließen. Umstritten ist auch, welches Beschlußverfahren für den Sachverständigenausschuß gelten soll, der gegebenenfalls über Importrestriktionen entscheidet.

Unverändert zerstritten sind die EG-Regierungen über die vor der Erweiterung erforderlichen Anpassungen der Weinmarktordnung. Während Frankreich einschneidende Regelungen zur Beschränkung der Produktion (Festlegung einer Garantiemenge und Kriterien für eine obligatorische Destillation überschüssiger Weine zu Industriealkohol) verlangt, wendet sich Italien nach wie vor strikt gegen jede Quotenregelung nach dem Vorbild des Milchmarktes. Bonn steht wegen der deutschen Naßzuckerung in der Schußlinie. Die Italiener wollen ein Verbot dieser Alkoholanreicherung durchsetzen und die deutschen Winzer zur Verwendung von kostspieligeren Mostkonzentraten verpflichten.

Auch bei den Problemen der Fischereipolitik ist vorerst noch kein Durchbruch in Sicht. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie lange die Spanier und Portugiesen noch aus den EG-Gewässern ferngehalten werden können und auf welche Weise die gegenwärtigen Preisunterschiede zwischen Sardinen aus dem Mittelmeer und aus dem Atlantik ausgegli-

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL



Am 9. Dezember endet die Unterzeichnungsfrist für die UN-Seerechtskonvention. Die Unstimmigkeit über dieses Werk innerhalb der Koalition ist allerdings noch nicht beigelegt. Die Kontroverse entzündete sich an den vorgesehenen Regelungen für den Tiefseebergbau. Dieser soll nämlich durch eine internationale Behörde regelementiert werden, wobei man weitaehend den dingistischen Vorstellungen der Entwicklungsländer folgen will. Die USA und Großbritannien haben deshalb eine

#### IWF: Kreditvergabe wird ab 1985 eingeschränkt Washington (VWD) - Der Interna-

tionale Währungsfonds (IWF) wird die Kredite an Mitgliedsländer mit internationalen Zahlungsschwierigkeiten ab 1985 limitieren. Nach einer Mitteilung hat dies der Board of Executive Directors beschlossen. Die Entscheidung entspricht einem Abkommen, das die Finanzminister bei einer Konferenz des IWF-Interimsausschusses am 22. September in Washington getroffen haben. Nach dem IWF-Beschluß ist es einem Mitgliedsland 1985 möglich, auf US-Dollar, D-Mark, Yen und andere Währungen lautende Kredite in Höhe von 95 bis 115 Prozent seiner IWF-Quote in Anspruch zu nehmen. Bisher lag die Spanne zwischen 102 und 125 Prozent. Die Höhe des Limits richtet sich nach den finanziellen Schwierigkeiten des jeweiligen Mitglieds und dessen Bemühungen bei der Sanierung seiner Wirtschaft. Die Verschuldung eines Landes gegenüber dem IWF darf nur noch 408 bis 450 Prozent (500

Konjunktur gut beurteilt

Prozent) betragen.

Berlin (VWD) - Im vierten Quartal 1984 wird das Bruttosozialprodukt preisbereinigt um ein Prozent über dem des dritten Quartals und um drei Prozent über dem des vierten Quartals 1983 liegen. Der Prozeß der konjunkturellen Erholung setzt sich nach Auffassung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin damit fort. Die Unternehmen versuchten die streikbedingten Produktionsausfälle aufzuholen; die Konjunktur werde durch die Ordertätigkeit des In- und Auslandes angeregt. Die Ausrüstungsinvestitionen nähmen kräftig zu, zudem sei der private Verbrauch eine Stütze.

#### Erfolge beim Stahlabbau

Brüssel (dpa/VWD) - Die EG-Mitgliedsländer werden bis Ende 1985 voraussichtlich 30 Mill Tonnen rund drei Mill. Tonnen mehr als vorgesehen - abgebaut haben. Wie die Britsseler EG-Kommission in einem Bericht an den EG-Ministerrat schreibt, werden nach vorliegenden Angaben der EG-Regierungen bereits Ende dieses Jahres Walzanlagen mit einer Gesamtkapazitāt von 22 Mill. Tonnen stillgelegt sein. Für 1985 seien zusätzliche Kapazitätskürzungen um insgesamt vier Mill. Tonnen

bereits spruchreif. Die Hoffnung auf weiteren Produktionsabbau begründet die Kommission unter anderem mit neuen Firmenkooperationen.

#### EG erlaubt Zucker

Brüssel (dpa/VWD) - Deutsche Weine des Jahres 1984 dürfen wegen der schlechten Witterungsverhältnisse während des Reifeprozesses ausnahmsweise mit Zuckerwasser angereichert werden. Die EG-Kommission hat diese Ausnahmegenehmigung für die Naßzuckerung doch bewilligt, um deutsche Winzer nicht in Existenzschwierigkeiten zu bringen. Die Alkoholgrade werden nicht gesenkt.

#### Wachstum verlangsamt

Washington (dpa/VWD) - Das Wirtschaftswachstum in den USA hat sich im 3. Quartal 1984 stark verlangsamt. Wie das Handelsministerium mitteilte, nahm das Bruttosozialprodukt real nur um 1,9 Prozent zu. Frühere Prognosen waren von bis zu 3.6 Prozent ausgegangen. Im 1. Quartal hatte das Wachstum noch 10,1 Prozent und im 2. Quartal 7,1 Prozent betragen. Der geringe Zuwachs von Juli bis September ist nach Angaben des Ministeriums vor allem auf nachlassende Konsumgüterkonjunktur (minus 0,6 Prozent) und auf eine anhaltende Exportschwäche zurückzuführen.

#### Frist verkürzt

Brüssel (Ha) - Nicht bis Mitte Februar, sondern nur bis zum 15. Dezember hat die EG-Kommission den Zahlungsaufschub für die "Superabgabe" bemessen, die die europäischen Milcherzeuger für zu hohe Anlieferungen an die Molkereien bestrafen soll. Sie kündigte gestern außer-dem an, daß alle Mitgliedstaaten, die die im März vereinbarte Quotenregelung für Milch nicht eingehalten haben, mit einem Vertragsverletzungsverfahren rechnen müssen. Die Agrarminister hatten sich dafür ausgesprochen, die Erhebung der Abgabe weiter hinauszuschieben.

#### Wochenausweis

|                                                                         | 15.1L                  | 7.LL                 | L5.10.               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Netto-Währungs-<br>reserve (Mrd.DM)<br>Kredite an Banken<br>Wertpapiere | 49,3                   | 66,5<br>49,6<br>4,8  | 49,4                 |
| Bargeldumlauf<br>Einl. v. Banken<br>Einlagen v. öffentl.<br>Haushalten  | 104,8 1<br>47,9<br>3,5 | 04,91<br>49,2<br>2,1 | 105,1<br>47,2<br>6,5 |

um fünf Prozent über der Entwicklung der Grundlohnsumme, aus der die Kassen ihre Einnahmen schöpfen. Wenn es so weitergeht, drohen den

aber wäre eine Schicksalsfrage für den Arbeitsmarkt, da jede weitere Lohnnebenkosten-Mark auch eine Arbeitsplatzvernichtungs-Mark ist. Den Abbau der Arbeitslosigkeit aber hat sich diese Regierung auf ihr Panier geschrieben. Damit ist die Beitragsstabilität auch eine Schicksalsfrage dieser Regierung. Dundesarbeitsminister Norbert Blüm weiß das. Er plant daher

eine marktwirtschaftlich orientierte Strukturverbesserung des Gesundheitswesens, die mittelfristig die Konsolidierung der Kassenfinanzen im Sinne höchstmöglicher Beitragsstabilität gewährleistet. Sein erster Schritt auf diesem Wege ist die Reform der Krankenhausfinanzierung.

Mit ihr verbindet Blüm drei wesentliche Ziele: Erstens sollte in die Krankenhauspflegesätze mehr wirtschaftliche Vernunft eingebaut werden. Das wollte er durch eine Abkehr vom heutigen "Selbstkostendekkungsprinzip" erreichen. Zu deutsch: Ob (billiger) Blinddarm oder (teurer) Blüms erster Vorschlag in dieser

chem Verhalten zwingt. uch dieser Kompromiß läßt sich A uch dieser Kompromis iste sich im Sinne der Zielsetzung vertre-

Um den Widerstand der Länder, insbesondere Bayerns zu brechen, opferte Blüm seine ursprüngliche Absicht, den Kassen freie Vertragsgestaltung gegenüber den Krankenhäusern zu gewähren, um unwirtschaftlich arbeitende Kliniken von der Kassenversorgung ausschließen zu können. Die Letztverantwortung für Krankenhaus und Bettenbedarf ver-

derspruch der Kassen hinwegsetzen. Kommt eine Einigung bei den Pfle-

Pflegesatzstreitigkeiten lösen. Bayern will allerdings diese "Kommission" mit einem "weisungsgebundenen Beamten" als (letztentscheidenden) Vorsitzenden besetzen. Und damit bliebe dann alles beim alten. Die Länder könnten als Krankenhausträger die Kassen melken. Der Spareffekt wäre für den Medizinbetrieb gleich Null. Folgen: siehe oben. Deshalb darf Blüm in einem Punkt auf keinen Fall (den Bayern) nachgeben, soll denn die Reform kein Schlag ins Wasser werden: Die Position der Krankenkassen muß gestärkt wer-

# fordern eine Kommission

andere Vorschläge machen werde.

trag zar Einrichtung einer Kommis-

sion "Technikfolgenabschätzung und -bewertung" eingebracht. Verzögerungen ergäben sich dennoch aufgrund des SPD-Verhaltens, wenn diese abweichende Vorschläge im Parlament einbringen würde. Wahrscheinlich nicht vor Mitte 1985 wird die Kommission nach Meinung der forschungspolitischen Sprecher ihre Ar-

erheblichen Veränderungen in Arwelt führen. Es gehöre zum Selbstständigengremien gebildet.

HANS BAUMANN, Rssen den Preis für leichtes Heizöl gebunden sei. Es werde also für Gas eine

Doppelbesteuerung gefordert. Die Gaswirtschaft zweifelt ferner daran, daß der Veba-Chef eine Besserstellung der Kohle am Warmemarkt beabsichtige. Sie ist sicher, mit einer Erdgassteuer soll dem bedrängten Heizöl der Weg geebnet werden. "Wer wird eine Neubausiedlung mit Kohle beheizen", fragt man beim Gas, wenn das Gas nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Automatisch komme dann wieder das Heizöl zum Zuge, denn keine Kommune werde es zulassen, daß die Umwelt wieder

Wer durch eine Heizenergie-Steuer Wettbewerbsgleichheit" herstellen

Von Bennigsen bestand auch in der Diskussion um dieses politisch brisante Thema darauf, künftig seine Forderung zu erheben, auch wenn er nicht sicher sei, daß sie sich realisieren lasse. "Wir haben schon einmal verloren", merkte er an, womit er den jahrelangen Kampf gegen den Vorteil der Ölförderer meinte, die aus deutschem Boden Erdől und Erdgas schöpfen und daraus die sogenannten

ÄGYPTEN / Kairo gründet Export-Entwicklungsbank

## Offen gegenüber Investoren

Gewährung von Exportgarantien.

Daneben soll das Institut auch als

Entwicklungsbank tätig werden.

Durch die Bereitstellung mittel- und

langfristiger Kredite soll vor allem

der Aufbau exportorientierter Betrie-

be - auch mit ausländischer Beteili-

gung - in Ägypten unterstützt wer-

den. Die Gründung ist im Rahmen

der ägyptischen Wirtschaftspolitik zu

sehen, deren erste Priorität im Auf-

Kairo will die 1974 eingeleitete "Po-

litik der offenen Tür" gegenüber aus-

ländischen Investoren auch in Zu-

kunft konsequent fortsetzen. Hierzu

zähle auch die Hinwendung der ägyp-

tischen Wirtschaftspolitik zu mehr

Marktwirtschaft, um sowohl agyp-

tische wie ausländische Privatunter-

nehmen zu einem stärkeren Engage-

ment zu ermutigen. Ägypten biete

ausländischen Investoren nicht nur

einen großen und stark expandieren-

den Markt. Im Schnittpunkt dreier

Kontinente sei das Land auch attrak-

tiver Standort für Auslandsinvestitio-

nen, die auf weitere Drittmärkte zie-

len. Das erklärte der Chef der ägypti-

schen Behörde für Investitionen und

Industriefreizonen, Sultan Abou Aly.

Ägypten sei Erdöl-Nettoexporteur.

Die Bevölkerung zähle knapp 50 Mil-

lionen und werde bis 2000 auf 70 Mil-

Der derzeit gültige Fünfiahresplan

sieht nach seinen Worten bis 1987 vor

allem den weiteren Ausbau der Infra-

struktur einschließlich Elektrizitäts-

versorgung vor. Der Aufbau einer lei-

stungsfähigen Hotelwirtschaft sei be-

reits abgeschlossen. Kairo sei vor al-

lem im Tourismus, der Agrar- und der

verarbeitenden Industrie ganz allge-

mein an deutschen Investitionen in-

teressiert, betonte Abou Aly. Felder

der deutsch-ägyptischen Koopera-

tion seien der Aufbau von Exportin-

dustrien, die Modernisierung von

Staatsunternehmen und der Transfer

von Hochtechnologien über Lizenzen

Vertreter deutscher Industrieun-

ternehmen kritisierten bei der Veran-

staltung vor allem das zu bürokra-

tische Genehmigungsverfahren für

Auslandsinvestitionen sowie den

Zwang zur Exportproduktion. Denn

ein neugegründetes Unternehmen

könne erst nach vier bis fünf Jahren

auf dem Weltmarkt konkurrieren.

Auch wurde die Bevorzugung staatli-

cher gegenüber privaten Unterneh-

men (Devisenzuteilung, subventio-nierte Strompreise) beanstandet. Deutsche haben bis Ende 1983 rund

800 Mill. Mark - nach ägyptischen

Quellen - in 78 Projekte investiert.

lionen wachsen.

und Investitionen.

bau solcher Industrien liegt.

Ab 1985 soll eine neugegründete Export-Entwicklungsbank die Industrialisierungsbemühungen des Landes und die "Politik der offenen Tür" der ägyptischen Regierung gegenüber ausländischen Investoren unterstützen. Das erklärte ein Vertreter der ägyptischen Regierung bei einem deutsch-ägyptischen Investitionsseminar in Köln, das die DEG (Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligung in Entwicklungsländern GmbH) Köln zusammen mit

burg gemeinsam veranstaltet hat. Gesellschafter der neuen Bank sind staatliche Geschäftsbanken. Ein Viertel des Kapitals soll der ägyptischen Privatwirtschaft zugänglich gemacht werden. Geschäftszweck der neuen Bank, die nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen geführt wird, sind Exportfinanzierung und

dem Nah- und Mittelost-Verein Ham-

-Wenn-

# Weltpolitik

für Sie ein Thema ist:

## DIE WELT

Hinweis für den neuen Abunnenten Sie haben das Recht, thre Abonnements-Besteilung unnerhalb von Tagen (Absende-Datum genugt) schriftlich zu widerrufen bei. DIE WELT.

ME MELL. Vennet, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 In DIE WELT, Vertneb, Postfach 30 58 30.

#### Bestellschein

Bitte befem Sie mit zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monat-tiche Bezugspreis betragt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwert-tbare ainweschliesen.

Stratler Nr.: \_\_\_\_\_

Unterschild

Ich habe das Reent, diese Bestellung innerhelb von Tagen (Absende Datum genügt) schnitlich zu widerrulen bei DIE WELT. Vertneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

FRANKFURT TRUST / Optimistisch für Rentenfonds

## Spezialitäten favorisiert

Rosige Zeiten für das Aktien-Investmentgeschäft hält der BHF-Geschäftsinhaber und Aufsichtsratsvorsitzende der BHF-Tochter Frankfurt Trust für unwahrscheinlich. Die staatlich geförderte Vermögensbildung werde allenfalls einen weiteren Rückgang des Aktieninvestmentsparens verhindern. Er rechnet aber mit einem stetigen Wachstum der Rentenfonds unter Bevorzugung der international Anlegenden sowie der Spezialfonds für institutionelle Anleger, deren Zahl beim Frankfurt Trust seit September 1982 von 13 auf jetzt 20 mit einem Vermögen von mehr als

einer Milliarde Mark gestiegen ist. Die acht Publikumsfonds des Frankfurt Trust verzeichneten im Geschäftsjahr 1983/84 (30, 9.) einen Nettomittelzufluß von 17,6 Mill. DM und ein von 354 auf 392 Mill. DM gestiegenes Fondsvermögen. In der Vertriebsbilanz wären freilich leicht rote Zahlen geschrieben worden, wenn nicht der Ende Juli aufgelegte internationale Rentenfonds Accuzins knapp 19 Mill. DM und bis jetzt sogar 27 Mill. DM in die Fondskasse gespült

CLAUS DERTINGER, Frankfurt hätte. Auf dem US-Zinsgipfel aufgelegt, brachte er für die Erstzeichner inzwischen eine stolze Wertsteigerung von 12,3 Prozent.

Die Wertentwicklung der FT-Fonds bezeichnete Geschäftsführer Wolfgang Seidel als zufriedenstellend. Die beste Performance (plus 20,5 Prozent) präsentierte der Frankfurt-Effekten-Fonds, der Elektro- und Chemiewerte favorisiert.

Die beiden international anlegenden Interspezialfonds konzentrierten sich stärker auf deutsche Aktien (44 Prozent des Vermögens) unter Bevorzugung von Chemiewerten und erreichten damit Wertsteigerungen von 11,1 bzw. 10,6 Prozent. Gut im Rennen lag mit 16,8 Prozent plus der Nippon Dynamik, der auf Spitzentechnologie und Konsumgüterwerte in Japan setzte. Der Interzins (plus 10,9 Prozent) wurde durch Verkauf seiner Dollarrenten in einen rein deutschen Fonds umstrukturiert. Der thesaurierende Re-Spezial (plus 9,8 Prozent) konzentrierte sich weiterhin auf Anleihen mit niedrigen Kupons, um eine möglichst hohe Rendite nach

Steuern zu erzielen.

MEXIKO / Lob der Gläubiger täuscht über zahlreiche Schwierigkeiten nicht hinweg

# Mehr Freiheiten für privaten Sektor?

Mexiko, das Land mit der zweitgrößten Auslandsschuld Lateinamerikas (96 Mrd. Dollar), hat in den letzten Monaten viel anerkennende Worte bei seinen Gläubigern gefunden; aber nicht alles ist so rosig, wie diese annehmen möchten. Die Drohung fallender Erdölpreise hat die Regierung gezwungen, die Förderung des schwarzen Golds einzuschränken, und das bedeutet die Verringerung der Exporteinnahmen um I Mrd. Dollar im Jahr. Dieser Verlust gefährdet die Ziele, die Mexiko sich gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds (TWF) setzte: Das Defizit des Staatshaushalts kõnnte wieder steigen, die Devisenreserven sinken oder die Auslandsschuld wachsen.

Die Angst des Privatsektors, daß die Regierung abermals die Kontrolle der wirtschaftlichen Entwicklung verlieren könnte, hat den mexikanischen Peso geschwächt, der offiziell 202, auf dem freien Markt aber um 210 zum Dollar notiert wird. Das erinnert daran, wie vor zwei Jahren Mißtrauen dem mexikanischen Kapitalmarkt etwa 30 Mrd. Dollar entzogen hatund durch Anleihen im Ausland ersetzt werden mußten.

Diese Situation trägt dazu bei, daß die Regierung sich fragt, ob sie dem Privatsektor größere Freiheit geben sollte. Die nordamerikanische IBM. die bereits in Mexiko Schreibmaschinen fabriziert, bot den Aufbau einer Computerfabrik in der Nähe von Guadalajara mit einer Anlage von bis zu acht Mill. Dollar an, wenn man ihr erlaubt, sie allein zu betreiben. Noch vor wenigen Jahren hätte man einen solchen Vorschlag nicht einmal diskutiert: denn ausländische Unternehmen dürfen nicht mehr als 49 Prozent ihres Kapitals kontrollieren.

Die Forderung nach neuen Spielregeln wird auch auf Mexikos Kapitalmarkt vernehmbar, wo die Regierung bereit ist, ihre gegenwärtige Allmacht mit einer Reform der Zentralbank zu beschneiden. Die Zentralbank soll in Zukunft autonom gemeinsam mit dem Parlament am Jahresbeginn bestimmen, in welcher Höhe sie das Defizit des Staatshaushalts finanzieren wird. Die Regierung soll darüber hinausgehende Gelder auf dem freien Markt im Inland suchen, statt durch Auslandsanleihen die öffentliche Verschuldung zu vergrößern. So soll die Regierung sich mit ihren Ausgaben mehr von der Öffentlichkeit kontrol-

Gleichzeitig soll ein zu erlassendes Gesetz den Tätigkeitskreis der 1982 unter der Regierung Lopez Portillo nationalisierten Banken begrenzen. Zur Zeit ist ihnen erlaubt, Finanzinstitute zu betreiben, die nicht zum Bankgeschäft gehören, wie Maklerfir men an der Börse oder Versicherungsfirmen, worin der Privatsektor eine unfaire Konkurrenz sieht. Ziel der Regierung ist, den Privatsektor auf dem Kapitalmarkt zu stärken, um das Vertrauen der Privatwirtschaft zurückzugewinnen, Privatkapital in den Wirtschaftsprozeß zu schleusen und so eine Quelle der Auslandsverschuldung zu verstopfen.

Das mag logisch klingen, aber die orthodoxen Führer der Regierungspartei sehen in der Verstaatlichung der Banken einen Schritt in die richtige Richtung und stemmen sich dagegen, den Wirkungskreis der Privatwirtschaft wieder zu vergrößern und ihr zu erlauben, dem Staat Konkurrenz zu machen. Die Verteidiger der Privatwirtschaft hingegen wollen ei-ne klare Trennungslinie zwischen den verstaatlichten Banken und den privaten Finanzinstituten gezogen sehen. Sie sagen, daß nur sie Geld in die Aktiengesellschaften pumpen können. das soust niemals den Weg in die Industrie finden würde.

De la Madrid steht vor Entscheidungen, die Mexikos Wirtschaftssystem radikal ändern könnten. Aber die Beibehaltung des gegenwärtigen Systems könnte sich ungünstig auf die Abtragung der Auslandsschuld

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Absatz gesteigert

Essen (dpa/VWD) - Die Ruhrkohle AG (RAG), Essen, hat in den ersten neun Monaten 1984 ihren Absatz gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 13 Prozent - das entspricht 5,5 Mill. Tonnen – auf 46.6 Mill. Tonnen gesteigert. Die Förderung verringerte sich gleichzeitig um 1,1 Mill. auf 42 Mill. Tonnen. Die Haldenbestände gingen seit Jahresbeginn um 4,3 Mill. auf jetzt 10,9 Mill, Tonnen zurück.

Exporterfolge

Frankfurt (dpa/VWD) - Die deutsche Wohnwagenbranche hat ihre Exporte in den ersten neun Monaten 1984 gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 14,3 Prozent auf 18 087 Wohnwagen gesteigert. Der Ausfuhrwert stieg um 17,5 Prozent auf 200 Mill DM, berichtet der Verband Deutscher Wohnwagen-Hersteller, Frankfurt, Allein die EG-Partner nahmen 12817 Wohnanhänger ab, 11,1 Prozent mehr. Die Einfuhr ausländischer Caravans in die Bundesrepublik nahm von Januar bis September um 8,2 Prozent auf 6701 zu (Wert: 43

Glaswolle aufgegeben

Leverkusen (dpa/VWD) - Die Bayer AG, Leverkusen, hat sich im Rahmen einer Strukturbereinigung aus dem Glaswolle produzierenden belgischen Beteiligungsunternehmen Bayer Owens/Corning Glasswool, Brüssel, zurückgezogen. Der über die Konzern-Tochter Bayer Antwerpen N.V. gehaltene 50,5-Prozent-Anteil ist an den US-Partner Owens Corning Fiberglass Corp. übertragen worden.

Joint-venture in den USA

Wetzlar (dpa/VWD) - Die optischen Werke Ernst Leitz Wetzlar GmbH haben mit der amerikanischen IMS Incorporated (Image Micro Systems) ein gemeinsames Unternehmen gegründet, das die Entwicklung der Halbleitertechnik und neue Systeme für die Elektronik-Industrie beobachten soll. Leitz ist nach eigenen Angaben Europas führender Hersteller von Meß- und Inspektionssystemen für die Halbleiterindustrie.

Stopp für Südmilch-Werk

Stuttgart (nl) - Die Südmilch AG. Stuttgart, will Ende März 1985 ihr Werk in Schwäbisch Gmünd stillegen. Von dieser Schließung sind knapp 100 Mitarbeiter betroffen. Begründet wird die Maßnahme mit Unrentabilität des Werks.

Veränderungen bei Nestlé

Frankfurt (adh) - Rudolf Boßle wurde stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Nestlé-Gruppe Deutschland. Sein Nachfolger als Vorsitzender der Geschäftsführung der Nestlé Erzeugnisse ist Robert Raeber. Den Vorsitz bei Chambourcy hat jetzt Ferdinand Voitl (bisher Deutsche Libby), sein Vorgänger Jürg P. Kessi übernimmt die Verantwortung für neue Produkte; die Geschäftsführung der Deutschen Libby übernimmt Dieter Stecher.

FRANZ HANIEL & CIE / Umsatzsprung in diesem Jahr auf gut zwölf Milliarden

# Neue Kooperationen im Mineralölhandel

Die Haniel Handel GmbH, Hamburg, der umsatzmäßig größte Inlandsbereich des Handelshauses Franz Haniel & Cie GmbH, Duisburg, hat die Weichen neu gestellt, um die eigene Versorgung durch die inländische Mineralölindustrie abzusichern. Die Haniel Handel, die zu den führenden unabhängigen Mineralölhandelsfirmen in der Bundesrepublik gehört und flächendeckend vor allem den Endverbraucher beliefert, hat für 1985 vertraglich mit der Mobil Oil AG. Hamburg, vereinbart, eine Million Tonnen Mineralölprodukte abzunehmen und über ihre Organisation zu vermarkten. Damit geht ein bedeutender Teil der Haniel-Versorgung von der Deutschen BP auf Mobil Oil über. Der Vertrag mit der BP läuft Ende 1984 nach 17 Jahren endgültig

Man verspreche sich aus der neuen Zusammenarbeit noch einiges, heißt es. Großes Interesse dürfte besonders Mobil an einer ausbaufähigen Kooperation haben. Einmal muß die deutsche Tochter im Zusammenhang mit der Beteiligung der Mutter Mobil

JAN BRECH, Hamburg Oil an einem neuen Raffineriekomplex in Saudi-Arabien im nächsten Jahr eine Million Tonnen Mineralölprodukte übernehmen und am Markt unterbringen. Zum anderen könnten sich zusätzliche Ansatzpunkte für beide Partner geben, falls der Aral-Vertrag in der bisherigen Form platzt und Mobil das Tankstellen- und Großhandelsgeschäft in eigene Regie nehmen muß.

> Dem Handel mit Mineralölprodukten raumt man bei Haniel weiterhin gute Absatzchancen ein! Die Entwicklung der Firma in diesem Jahre habe bislang dem Branchenschnitt gelegen. Der Gesamtumsatz werde um knapp 14 Prozent auf 2,5 Mrd. DM steigen. Die Haniel Handel GmbH werde in diesem Jahr insgesamt ausgeglichen abschließen, schreibe im Mineralölhandel aber leicht rosa Zah-

Insgesamt dürfte der Duisburger Konzern (für die Haniel Holding AG in Zug/Schweiz werden keine Zahlen genannt) in diesem Jahr einen Umsatzsprung von 8,9 auf gut 12 Mrd. DM machen. Neben dem Wachstum in den traditionellen Bereichen

stammt der Zuwachs vor allem aus Neukonsolidierung. Zu den beiden großen inländischen Unternehmensteilen Handel und der Pharmaziegroßhandlung Gehe AG (Umsatz rund 1,7 Mrd. DM) ist mittlerweile ein Umsatz-Volumen von rund 3 Mrd. Dollar in den USA gekommen. Die Mitte 1984 für rund 450 Mill. DM erworbene Firma Flickinger, die im Lebensmittelgroßhandel tätig ist und sich mit der bereits zu Haniel gehörenden USA Tochtergesellschaft Scrivner Inc. optimal erganzt, bedeute für Haniel das bislang größte Investitionsvorhaben, wird betont. Beide Gesellschaften seien inzwischen fusioniert und arbeiteten sehr erfolg-

Trotz der Probleme im Heizölgeschäft und nicht sorgenfreier Lage im Pharmaziegroßhandel dürfte Haniel, die seit Jahren zu den stillen Großverdienem im Lande zählt, auch 1984 an Ertragskraft nichts einbüßen. Der Ausweis eines Nettoergebnisses von 75 Mill. DM wie im Vorjahr, werde, wie aus dem Vorstand zu hören ist, 1984 sicher wieder möglich sein.

TANKSTELLEN / Zahl um 40 Prozent zurückgegangen

# Netz wird weitmaschiger

Das Tankstellennetz in der Bundesrepublik wird immer weitmaschiger, dafür aber leistungsfähiger. Nach einer Untersuchung der Esso AG, Hamburg, ist die Zahl der Tankstellen in den letzten zehn Jahren um mehr als 40 Prozent zurückgegengen. Heute versorgen nur noch knapp 21 000 Tankstellen die deutschen Autofahrer. Auf jede Tankstelle kommen damit rund 1000 Pkws. Vor einem Jahrzehnt waren es noch nicht einmal 500.

Drei Viertel aller Tankstellen bieten neben den Vergaserkraftstoffen Normal und Super auch Diesel an. Eine vierte Kraftstoff-Sorte kommt gegenwärtig hinzu: bleifreies Normalbenzin. Nach Schätzungen der Esso dürften bis Ende 1984 etwa 500 Tankstellen an Autobahnen, Bundesstraßen und in Ortschaften bleifreies Benzin anbieten.

Der überwiegende Teil des Tankstellennetzes gehört den großen inländischen Raffineriegesellschaften, die ihre Produktion ausschließlich über eigene Stationen vertreiben. Diese Gruppe verfügt über etwa 16 370 sogenannte Markenstationen Rund 3500 markenlose Tankstellen werden von unabhängigen Mineralölhandelsfirmen betrieben. Sie versorgen sich in erster Linie aus inländischer Produktion der Raffineriegesellschaften, importieren aber auch erhebliche Mengen zusätzlich.

Zu den schärfsten Konkurrenten am Benzinmarkt haben sich die "branchenfremden" Anbieter entwickelt, die mit 2 bis 3 Prozent am deutschen Tankstellennetz beteiligt

JAN BRECH, Hamburg sind, aber fast 10 Prozent des gesamt en Benzinabsatzes absorbieren. Sie führen Tankstellen als Nebenbetriebe von Cash & Carry- oder Verbrauchermärkten und kalkulieren völlig anders als die konventionellen Tankstellen. Die angebotenen Mengen, die Lockvogel-Funktion" haben, stammen fast ausschließlich vom freien Importhandel.

idend

Zahlenmäßig unbedeutend, aber um so wettbewerbswirksamer ist schließlich die Gruppe der sogenannten Ein- und Aussteiger. Sie treten nur in Zeiten von Überschüssen und attraktiven Margen auf - und ver-schwinden wieder, wenn die Einkaufsmöglichkeiten schlechter wer-

Der Betrag, den die Autofahrer beim Tanken von Billigbenzin einsparen, wird nach Meinung der Esso weit überschätzt. Die angenommenen Einsparungen von durchschnittlich 200 DM pro Jahr gingen an der Wirklichkeit vorbei, heißt es. Um diesen Betrag bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 12 350 km und einem Durchschnittsverbrauch von 10,4 Pfennig je Liter zu sparen, müßte der Preisabstand zwischen Markenbenzin und Billigbenzin etwa 15 Pfennig betragen.

Der rigorose Wettbewerb um Marktanteile erlaube in vielen Fällen aber nur eine Differenz von einem Pfennig. Folglich spare der Autofahrer nicht viel mehr als 13 DM pro-Jahr und dies auch nur dann, wenn das Billigbenzin stets die gleiche Qualität aufweise und keine Umwege notwendig sind, um zu einer Billigstation zu

BAT / Antrag auf einstweilige Verfügung abgelehnt

## Berufung wahrscheinlich

DANKWARD SEITZ, München Aus "Rechtsgründen" hat am Dienstag das Landgericht München I den Antrag der Philip Morris GmbH, München, abgewiesen, der Hamburger BAT Cigaretten-Fabriken GmbH per einstweiliger Verfügung den Verkauf ihrer neuen Zigaretten-Marke "Barclays" zu untersagen. Nach Ansicht von Philip Morris war es BAT mit einem neuen Filtersystem gehmgen, das zur Ermittlung der Nikotinund Teerwerte gesetzlich vorgeschriebene Prüfverfahren nach DIN 10 240 zu umgehen. Nur in diesem Test würden die auf der Packung angegebenen niedrigen Schadstoffwerte erreicht, nicht aber beim

Rauchvorgang in der Praxis. Dies sei

eine Irreführung der Verbraucher.

Die Ablehnung der einstweiligen Verfügung kam insofern nicht überraschend, als das Gericht bereits zur Eröffnung des Verfahrens\_die Ansicht vertrat, daß "man sich die Frage. stellen muß, ob nicht der Gesetzgeber zu entscheiden hat, nach welcher Norm die Rauchinhaltswerte gemessen werden. Darum kann unsere Entscheidung", so der vorsitzende Richter \_nicht die letzte sein\*.

Nach Angaben des Rechtsvertreters von Philip Morris besteht noch keine Entscheidung ob man gegen diese Ablehnung Berufung beim-Oberlandesgericht München einlegen wird. Dies erscheint jedoch, wie ein Sprecher der Gesellschaft andeutete, als sehr wahrscheinlich.

SUAG / Großauftrag über 120 Millionen Mark

### Umbau von Fährschiffen

W. WESSENDORF, Bremerhaven Die Bremerhavener Werft Schichau Unterweser AG (SUAG) hat einen Großauftrag über 120 Mill. DM an Land gezogen. Der Schiffbaubetrieb ist mit dem Umbau von vier Fährschiffen bis Anfang 1986 voll ausgelastet. Einige Werke haben sogar Arbeit bis Mitte 1986. Außerdem besteht noch eine Option über den Umbau von zwei weiteren Fähren, mit einem Auftragsvolumen über 60 bis 80 Mill.

Für die Abwicklung dieser Order hat der Senat die notwendigen Bürg-schaften bewilligt. Die Werft befindet sich fast zu 100 Prozent im Eigentum des Landes Bremen. "Die von der SUAG akquirierten Aufträge sind in ihrem Volumen einmalig für Bremerhaven", sagte der Bremer Senator für Wirtschaft, Werner Lenz. Die derzeit gute Auslastung der Werft im Neubau und Reparatursektor sei eine notwendige und günstige Voraussetzung für eine Anlehnung an die Bremer Vulkan AG.

Im Januar wollen der Wirtschafts-

Grobecker der SPD-Landesregierung einen Zwischenbericht über die Auswirkungen des Strukturkonzepts vorlegen, das von der Schließung des Werkes der AG "Weser" in Bremen zu einem Zusammenschluß der Bremer Vulkan AG, die auch zu einem Drittel dem Land gehört, und der Bremerhavener Hapag Lloyd geführt hat:

Unterdessen hat sich die Zusammenarbeit zwischen der AG "Weser" Seebeckwerft und der Rickmers Werft in Bremerhaven enger gestal-tet. Beide Schiffbanbetriebe gründeten die Weser Dock GmbH und statteten sie mit dem Kapital von einer Million DM aus.

Der Wirtschaftssenator hob hervor, daß es noch ungewiß sei, ob der Senet die Aufnahme von Schiffsreparaturkapazitäten in Bremen im Rahmen der Gesamtkonzeption für die Werft hinnehmen werde. Schließlich müsse die Möglichkeit erörtert werden, die Reparaturaktivitäten aller Bremer Schiffbaubetriebe an einem Ort zu



 $\mathbf{W}$ ir bieten  $\mathbf{I}$ hnen EINE PERLE UNTER DEN Anlagewerten.

Wir wissen, wovon wir sprechen, wenn wir den DIFA-Fonds Nr. 1 Boden. Dem einzigen, was sich auf dieser Erde nicht vermehren 128r.

eine Perle unter den Anlagewerten nennen.

Beim DIFA-Fonds Nr. 1 können Sie wirklich von einer Vertrauensbasis ausgehen, wie sie breiter kaum denkbar ist. Denn der DIFA-Fonds Nr. 1 kann sich auf 20.000 Bankberatungsstellen stützen.

Aber es ist nicht nur die breite Vertrauensbasis, die für den DIFA-Fonds Nr. 1 spricht, sondern auch sein Fundament - das Immobilienvermögen des Fonds steht buchstäblich auf festem Grund und

Gleichzeitig bieten wir Ihnen mit dem DIFA-Fonds Nr. 1 Bequemlichkeit durch eine Fondsverwaltung, die in den besten Händen liegt.

Wir kümmern uns um Kauf und Verkauf genauso wie um Vermietung und Betreuung der Immobilien. Darum bezeichnen wir den DIFA-Fonds Nr. 1 zu Recht als Perle

unter den Anlagewerten.

DIFA-Fonds Nr. 1 - keiner ist Ihnen näher.

Ich möchte alles über den DIFA-Fonds Nr.1 wissen.

DEUTSCHE IMMOBILIEN FONDS AG Postbach 10 10 20, Adensuerallee 21, 2000 Hambing L

tb. Berlin

SIEMENS/Inlandsgeschäft um ein Drittel gewachsen

# Dividende wird aufgestockt

स्ति । स्वतिक सम्बद्धान्य सम्बद्धान्य । स्वतिक स्वति

urückgegan

0 Prozent des

len als Neben

77- oder Verbra calkulieren viv

onventionelle

ebotener Menerali nktion" haben a hließlich von b

unbedeurend a swerbswirkend unppe der sogne uissteiger. Se ke or. Doerschiese, rgen auf

gen auf und gen der wenn der kiten Schlecker

den die Arate. von Billite. nach Meinunger. nätzt Die ans.

näizi Die anger nungen von de DM pro Jahr de keit vorbei keit

ing bei eine in

Durchadante

Plennig is la

er Preisabeland enzin und Bille

Metheway

aube in Healt

Different 100 de h spare der inte fu als 13 DM prok

nur denn wate

is die glaiche (tel

the Linese Me

abgelehnt

Hich

ng der einswick

माइका<u>ला</u> छन्ने ह

e Genes beek:

errahrens de

nickt der Gesenge

hat tech 😼

THE REPORT OF

um kennungan

a. Or Linder

n des Berting নিংক্ত লেক্সক inng. 10 mm fir

ca Bardina e to the same trant jede<u>k m</u>e the strain where ::::i::tu

\fark

roenssenske Cr المراض ا भागाती केट वेट iti stireomee :- Sit jehine C இ<sub>ட்க</sub>ா உள்ள gent ich der 🖎 und der Rens ं हर्स्योग है 医医生活 ten ver i G 😿 .. ie 💥 加加 明斯声 Contractive Con rk Cob∃ess Corta nec

ssecialis kadesi. and set on delight a Series remen in M STORE OF THE STATE TOTAL WEEK

lie er

inig behagen

Time Aufstockung ihrer seit vier Jahren unveränderten Dividende von 8 DM auf 10 DM für das Geschäftsjahr 1983/84 (30.9.) wird die Siemens AG. Berfin/München, der Hauptversammlung am 21. März 1985 vorschlagen. Daran muß nicht gezweifelt werden, auch wenn es in einer Mitteilung der Gesellschaft nach der Aufsichtsratssitzung vom Dienstag heißt, daß dies "erwogen" wird. Bei einem Dividendenberechtigen Grundkapital von 2.21 (2,19) Mrd. DM ist für die Ausschüttung ein Betrag von 442 (351) Mill. DM erforderlich.

Der Weltumsatz der AG konnte nach den ersten vorläufigen Zahlen. so Siemens, 1983/84 um 16 (minus 1,6) Prozent auf 45,8 Mrd. DM ausgeweitet werden. Auf das Ausland entfielen davon 23.2 Mrd. DM (plus 5,0 nach 0,5 Prozent). Ein starker Zuwachs ergab sich im Inlandsgeschäft mit 31 Prozent auf 22,6 Mrd. DM. Dies ist vor allem, wie es heißt, auf die Abrechnung von zwei deutschen Kernkraftwerken zurückzuführen. Ohne sie

DANKWARD SETTZ, München hätte der Umsatz um 7 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.

Gleiches gilt auch für den Auftragseingang 1983/84, der eine Steigerung von 7 Prozent auf 48,1 Mrd. DM verzeichnete. Die Inlandsbestellungen nahmen um 4 Prozent auf 23.4 Mrd. DM und die aus dem Ausland um 10 Prozent auf 24,7 Mrd. DM zu. Ohne das Kraftwerksgeschäft lag der Auftragseingang im In- und Ausland um 12 Prozent über dem Vorjahresniveau. Den größten Erfolg erzielte man dabei im Unternehmensbereich Bauelemente mit "gut 35 Prozent" mehr Aufträgen.

Diese Belebung des Auftragseingangs in den meisten Unternehmensbereichen führte nach Siemensangaben auch zu einer leichten Besserung der Beschäftigungslage. Die Zahl der Mitarbeiter wurde um 6000 auf 319 000 Beschäftigte aufgestockt. Im Inland stieg sie um 4000 auf 216 000, im Ausland um 2000 auf 103 000 Personen. Kräftig erhöht wurden auch die Investitionen um 600 Mill. auf 2,3 Mrd. DM und die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung um 300 Mill auf 3.8 Mrd. DM.

ROLINCO / Weltweit günstiges Börsenklima genutzt

## Aktien weiter empfehlenswert

Den Perioden an den internationalen Börsen folgend, hat sich im Geschäftsjahr 1983/84 (31.8.) auch der Wert der Rolinco-Aktie entwickelt. So stieg der Kurs um 5,1 Prozent auf 62,22 hfl je 10-hfl-Aktie; einschließlich der Ausschüttung in Aktien erhöhte sich der Wert auf 140,40 (133,60)

Die in den Niederlanden beheimatete, in internationalen Aktien anlegende Fondsgesellschaft nutzte vor allem das von den USA ausgehende günstige Börsenklima und die Steigerung des dortigen Zinsniveaus. Die Gesellschaft ist nach ihrem Geschäftsbericht sicher, daß es in den USA Ende 1984/Anfang 1985 zu einer flacheren Wachstumskurve kommt, ohne daß dies mit einem deutlichen Nachlassen des Wachstums in anderen Ländern einhergehen wird. Unter diesen Umständen seien die Aussich-

ten für Anlagen in Aktien günstig. Das Rolinco-Vermögen erhöhte

HARALD POSNY, Düsseldorf sich nach Gewinnverwendung von 3,88 auf 3,89 Mrd. hfl. Dabei ging der US-Anteil am Vermögen auf 35 (39) Prozent zurück, während der japanische Anteil auf 19 (18) Prozent leicht zunahm. Der niederländische und der deutsche Teil blieben mit 12 bzw. 4 Prozent konstant. Die Bundesrepublik rangiert unter den Anlageländern erst an 7. Position.

Nach Branchen hatte die Elektroindustrie den größten Vermögensanteil (16.2 nach 17,4 Prozent) vor den Banken (13,4 nach 12,2 Prozent und dem Erdölsektor mit 11 (13) Prozent. Während des Berichtsjahres wurden per saldo rund 1,3 Mill. Aktien zurückgekauft, im Vorjahr wurden mehr als 1.7 Mill. Stück neu ausgegeben. Insgesamt sind nach dem Splitting 63,6 Mill. Aktien im Umlauf.

Der Gewinnsaldo betrug 1983/84 rund 97,8 (95,7) Mill. hfl. Die Gesellschaft schlägt der HV (28. 11. in Rotterdam) eine Dividende von 1,60 (1,48) hil je 10-hil-Aktie vor.

VEBA / Konzernüberschuß um fünfundvierzig Prozent gestiegen – Selbst das Öl wird wieder zum Gewinn beitragen

# Ausschüttung vermutlich höher als im Vorjahr

Im Juni sagte Rudolf von Bennigsen-Foerder, die ersten fünf Monate 1984 hätten "einen erfreulichen Verlauf" genommen. Jetzt kann der Vorsitzende des Vorstandes der Veba AG, Düsseldorf, berichten, daß bis Ende September der Konzernüberschuß gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres um 45 Prozent auf 325 Mill. DM gestiegen ist. Und da sich auch das vierte Quartal als "gut" erweist, wird die Veba (fast 30 Prozent im Bundesbesitz) für 1984 ihr bestes Ergebnis ausweisen.

Bei einem solchen Ergebnis kann von Bennigsen seinen Aktionären nicht wieder erklären, daß er für schlechtere Zeiten erst einmal "die Schatullen füllen" müsse. Schon im Abschluß für 1983 überragten die Rücklagen mit 5 Mrd. DM das Grundkapital von 1,68 Mrd. DM bei weitem. Jetzt muß er wahrmachen, was er im Juni ankündigte: "Die Aktionärsfreundlichkeit vertiefen". Also wird der Aufsichtsrat sich im März mit einer Aufstockung der Dividende beschäftigen, die für 1983 noch 15

HANS BAUMANN, Essen Prozent betrug. Über das Ausmaß schwieg von Bennigsen. Kalkuliert man seine Vorsicht beim Umgang mit der Zukunft, so könnte man sich ein Prozent effektiv und zusätzlich einen "Schönheitsbonus" vorstellen, der die Beweglichkeit bewahrt.

> Schwerpunkte der Ergebnisverbesserung waren die Elektrizitätswirtschaft und die Chemie. Innerhalb der Stromerzeugung war das Arbeitspferd die Kernkraft, die inzwischen im Bereich der Preußenelektra einen Anteil von 57 (35) Prozent erreicht hat. Ihr weiterer Ausbau - Grohnde am Netz, die Entscheidung zur Übernahme weiterer Anteile über die gesicherten 50 Prozent hinaus am Kraftwerk Brokdorf mit seinen 650 MW wird noch in diesem Jahr fallen wird den Kernkraftanteil hei Preußenelektra an 70 Prozent heranbringen und der Industrie im Versorgungsgebiet weiter günstige Strompreise bescheren. Die Stromabgabe hat sich insgesamt um 6,8 Prozent erhöht, der Umsatz daraus um 7,3 Prozent Auch die Veba Kraftwerke

fast 15 Mrd. kWh 6,4 Prozent zu.

Ein Lichtblick auch aus dem Ölbereich. Der Rohöleinsatz für Rechnung Veba Oel nahm um 13 Prozent auf 5,2 Mill. Tonnen zu. Die Top-Destillation war zu 80 Prozent ausgelastet (Branchendurchschnitt: 65 Prozent). Veba Oel ist damit in der Lage, für 1984 wieder einen Beitrag zum Konzernergebnis zu leisten.

"Deutlich besser", so von Bennigsen, werden auch die Ergebnisse der Chemie sein. Die in den Geschäftsbereichen Chemikalien für industrielle Weiterverarbeitung und Kunststoffe erzielte Absatzsteigerung erhöhte die Auslastung der Kapazitäten auf 81 (73) Prozent, womit die Planung deutlich überschritten wurde". Die Chemischen Werke Hüls sind so weit umstrukturiert worden, daß sie in Zeiten konjunktureller Schwäche künftig besser bestehen werden. Zum Ergebnis 1984 werden auch sie zum erstenmal einen Beitrag leisten.

Bei Handel und Verkehr hat die günstige Entwicklung der Gewinne angehalten. Selbst das bisherige Sorgenkind Veba Glas hat nach Umstrukturierung und Abstoßung von Kapazitäten ein positives Ergebnis erwirtschaftet.

Investiert werden 1984 mit 1.34 Mrd. DM. 296 Mill. DM weniger, nachdem die Nachrüstung im Kraftwerk Würgassen abgeschlossen ist. Zu diesen Investitionen kommen 1,1 (0,83) Mrd. DM, die in Gemeinschaftskraftwerken und bei der Deminex angelegt wurden. Die Veba wird rund 6000 MW Kraftwerkskapazität nach der Großfeuerungsanlagen-Verordnung entschwefeln. Die vorgegebenen Zeiten werden dabei wahrscheinlich unterschritten. Aufwand: 2,5 Mrd. DM, wozu rund 0,7 Mrd. DM jährlich für die Betriebskosten kommen. Da Veba einen so hohen Anteil an Kernkraft besitzt, wird der Strompreis aus dieser Nachrüstung nur um rund einen Pfennig je Kilowattstunde steigen. Auch an der Senkung der Stikkoxide wird gearbeitet. Hier muß die Technik aber noch weiterentwickelt und erprobt werden, woran auch

beigetragen, während die Bestellungen der Bundespost etwa das Vorjahresniveau erreichten. Bisher war die Post mit einem Anteil von 60 Prozent am Umsatz größter Kunde. In absehbarer Zeit rechnet man mit einem Verhältnis von 50:50 zwischen Post und Privatkundschaft, 1984 erwartet der DeTeWe-Vorstand 550 Mill. DM Umsatz nach 537 Mill. DM im Vor-Die Mitarbeiterzahl ist seit Jahresanfang um rund 200 gestiegen. Allein

Mit Geschäft

Das Ergebnis 1984 bei der Deut-

schen Telephonwerke und Kabelin-

dustrie AG (DeTeWe). Berlin, wird

nach Ansicht des Vorstandes "nicht

schlecht sein". Mit dem bisherigen

Verlauf in diesem Jahr ist man insge-

samt zufrieden. Bis Ende Oktober ist

das Geschäftsvolumen um etwa 4

Prozent gewachsen; für das ganze

Jahr erwartet man ein Plus von 3

Zu der Steigerung hat das Geschäft

mit der Privatkundschaft wesentlich

zufrieden

Prozent

die Entwicklungsmannschaft hat man um 10 Prozent aufgestockt. Die wachsende Bedeutung dieses Bereichs kommt auch im Aufwand für Forschung und Entwicklung zum Ausdruck, der in den letzten zwei bis drei Jahren von unter 7 Prozent auf über 8 Prozent vom Umsatz gestiegen

Dr. Dr. Anton Maier / Nach der Umwandlung in AG soll Wachstum mit Eigenmitteln finanziert werden

# Hohe Investitionen in Umweltschutztechnik

DOMINIK SCHMIDT, Hannever

Die im Umweltschutzbereich tätige Dr. Dr. Anton Maier AG, Uetze-Dollbergen, will in den kommenden Jahren kräftig expandieren. Aufsichtsrat und Vorstand des Unternehmens, das durch die Verschmelzung von Firmen der früheren Haberland-Gruppe entstand und vor einigen Monaten rückwirkend zum 1. 1. 1984 in eine AG umgewandelt wurde, rechnen bis 1987 mit einer Verdoppelung des Umsatzes auf dann 300 Mill. DM. Die finanzielle Grundlage des Wachstums soll durch die kontinuierliche Aufstockung des Grundkapitals von derzeit 15 Mill. DM auf 100 Mill. DM geschaffen wer-

Nach den Worten von Anton Maier, seit 1983 Inhaber des Unternehmens und zugleich Alleininhaber der Ruselkraftwerke in Deggendorf/Bayern, soll dieser Kraftakt aus eigenen Mitteln finanziert werden. Diese Aussage schließe den Gang an die Börse aus. Die Gewinn- und Cash-flow-Quote sei

den.

so befriedigend, daß die Finanzierung der künftigen Aktivitäten solide gestaltet werden könne. Zu diesem Zweck will Maier auf die Ausschüttung von Gewinnen verzichten. Darüber hinaus könne das Unternehmen in Uetze-Dollbergen auf Mittel zurückgreisen, die bei den bayerischen Wasserkraftwerken erwirtschaftet

Parallel zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung wird die Anton Maier AG bis 1988 rund 100 Mill. DM in den Werken Bochum und Dollbergen investieren. Bereits 1984 erreichte das Investitionsvolumen 15 Mill DM; für 1985 sind Aufwendungen in Höhe von 20 bis 30 Mill. DM vorgesehen. Den Umsatz im laufenden Jahr beziffert Vorstandsmitglied Rudolf Frey auf 150 Mill DM. Er soll 1985 um mindestens 20 Prozent steigen. Der Cash-flow, der in diesem Jahr 15 Mill. DM erreichen dürfte, soll bis 1987 auf 30 Mill. DM zunehmen. Die Zahl der Mitarbeiter werde im

kommenden Jahr um 100 auf gut 600 Beschäftigte erhöht.

Wichtigstes Standbein der Anton Maier AG ist die Entsorgung und Wiederaufarbeitung von Altöl. In diesem Bereich halte das Unternehmen europaweit eine Spitzenposition. Von den jährlich anfallenden 500 000 t Altöl in der Bundesrepublik werden rund 200 000 t in firmeneigenen beziehungsweise öffentlichen Verbrennungs- und Verwertungsanlagen aufgearbeitet. Zwei Drittel der verbleibenden Menge, also etwa 200 000 t. sammelt die Anton Maier AG. Dieses Altöl wird in eigenen Raffinerien aufgearbeitet und dem Markt als hochwertige Schmierstoffe und Mineralölprodukte wieder zugeführt. Am Schmieröl-Absatz in der Bundesrepublik hat Maier nach eigenen Angaben einen Anteil von rund 15 Prozent.

Bereits abgeschlossen hat das Unternehmen die Montage einer Pyrolyse-Anlage in Salzgitter, die zusammen mit der zum Salzgitter-Konzern gehörenden Dr. C. Otto errichtet

wird. Die Investitionen für diese Anlage, die der Beseitigung industriellen Sondermülls dient, belaufen sich nach Angaben eines Firmensprechers auf rund 50 Mill. DM.

Sorgen bereiten der Anton Maier AG, die seit 1983 als Betreiber der Sonderdeponie Hoheneggelsen fungiert, die behördlichen Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen zu einer Erweiterung der Deponie. Ab sofort dürfen sauer reagierende Abfallstoffe in Hoheneggelsen nicht mehr gelagert werden. Dadurch sei die Entsorgung der Unternehmen akut gefährdet. Auch das Einlagerungsvolumen für neutrale und alkalisch reagierende Abfallstoffe nähere sich dem Ende. Nach dem derzeitigen Stand reichen die Kapazitäten noch bis Januar 1985. Das Unternehmen habe bereits vor geraumer Zeit entsprechende Anträge gestellt. Gerichtliche Einspruchverfahren hätten aber noch keine für das Unternehmen positive Entscheidung zugelas-

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bückeburg: Bernhard Roloff, Gastwirt, Obern-kirchen; Burgwedel: Wolfgang Hufer, Tankstelleninhaber; Uwe Diden geb. Adomat; **Dortmund**: Heinz-Dieter Schulz, Maurermeister, i. Fa. Hoch-bauunternehmung H. D. Schulz, Werne; Heilbronn: Hans-Joachim Jonzyk hdl. u. d. Fa. SJH Sanitär Heizung, Obersulm-Affaltrach; Prestige Cera-mik GmbH "Die Fliesenfachge-schäfte". Bietigheim-Bissingen; Hof: Ernst Freidrich Feilitzsch; Lim-burg/Lahn: Ges. f. Datentechnik mbH; Weiden i. d. OPf.: Josef Grünberger Wärmetechnik GmbH. Anschlußkonkurs eröffnet: Emmen-

dingen: Reinhard Maier, Waldkirch; Albert Hamann, Waldkirch-Siensbach Vergleich eröffnet: Wittlich: Dionysius Paasch GmbH & Co. KG Versand-

schlächterei, Mannebach Vergleich beautragt: Aachen: Adalbert Frankenberg, Inh. d. Fa. Großkü-che Adalbert Frankenberg, Broich-weiden; Hannover: August Schmidt GmbH + Co. KG, Langenhagen; Re-gensburg: Georg Wein Haag, Hemau.



Nicht nur, daß wir Ihnen bei der Finanzierung einer Eabrikhalle den Rücken freihalten, zum Beispiel mit einem langfristigen Festzinskredit.

Nicht nur, daß wir helfen - soweit Geld das vermag -, Ihren Maschinenpark auf den konkurrenz-

fähigsten Stand der Technik zu bringen.

Nicht nur, daß wir beide Leistungen in einem Finanzierungsprojekt zusammenfassen können.

Nein, das ist nicht alles, was wir Ihnen zu bieten haben. Wir als Landesbank und Spar-

kassen-Zentralinstitut von Nordrhein-Westfalen können auch helfen, ihre Produkte zu verkaufen.

Ins Ausland zum Beispiel. Dazu steht ihnen das breite Spektrum unserer Exportfinanzierungen und die Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs sowie des Doku-

mentengeschäfts zur Verfügung. Und wenn Sie wissen möchten: Was tun, damit das Geld, das Sie dabei verdienen, noch ein bißchen

Nun, auch da können wir Ihnen helfen.

außer der Reihe verdient?

Aber das ist ein Kapitel für sich. Westdeutsche Landesbank Girozentrale

WestLB Die Bank Ihrer Initiativen.

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

Ostmarkkurs am 20. 11. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankuni 19.50; Verkauf 22.50 DM West; Frankfurt: Ankani 19.50; Verkauf 22.50 DM West.

#### Siemens-Dividende regte an Bei kleinen Umsätzen waren Standardaktien gut behauptet 105G 1691,179,2 357 577 113,7 558 574G 183,5 220G 176,5 183,5 174,5 183,5 174,5 183,5 174,5 183,5 174,5 183,5 174,5 173,5 173,5 174,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173, 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 DW. – Nach schleppender Eröffnung kam Le-ben in den Aktienhandel, als die Erhöhung der Siemens-Dividende von ocht auf 10 DM be-kannt wurde. Der relativ bescheidene Anstieg des Siemens-Kurses um 6 bis 7 DM machte aber deutlich, daß man sich an der Börse seit langem auf einen "Bonbon" eingesteilt hatte. Im-merbin sorgte er jetzt für eine Insgesamt bes-sere Stimmung und bei den meisten Standar-daktien für kleine Kursgewinne. Wenn sich die Kaufwelle nicht verbreihette, lag es vor allem Minchen: Flactings und Grün-stehenden Felertog. München: Flactinglas und Grün-zweig verbesserten sich um 4 DM, Süd Chemie um 9 DM und Spinne-rei Kolvermoor um 20 DM. Bay. Lloyd gaben um 7 DM, wanderer und Audi NSU um 10 DM und Leo-nische Draht um 4 DM nach. Otto Stumpf verloren 2,80 DM und Brauhaus Amberg 10 DM. Berlin: Kamplusic konnten ein deutlich, daß man sich an der Börse selt landauf dem Elektromarkt blieb die reundliche Tendenz sogar auf Siemens beschränkt. Nixdorf konnten sich gut behaupten, während die meisten anderen Papiere dieses Bereiches stagnierten oder sogar etwas abbröckelten. Bankaktien lagen bis zu zwei DM festert, allerdings bei begrenzten Umsätzen, da auch hier Kaufaufträge aus dem Ausland fehlten. Etwas böher kamen die Autoaktien in den Handel, während Maschinenbautitel weiterhin uneinheitlich tendiertsten. Daran konnten auch die Feststellungen der Bundesbank über steigende Aufträge der Branche nichts ändern. Warenhausaktien wurden auf bisheriger Basis umgesetzt, bei den Stahlwerten gebes ebenfalls keine gravierenden Veränderungen. Düsseldorf: Alexanderwerke erhöhten um 3 DM, Kochs Adler um 5 DM und Rheintextil um 10 Inland 1210 (1072) 28.11. 4745 (4575) 2709 (8379) 4272 (81) 1775 (2857) 1252 (841) 4876 (8519) 1277 (7445) 1177 (17897) 1275 (1804) on dem bevorst 245 227-76 251 71-1,5-2 29.11. 130 560 480 898 390 720 130 2539 ( Brauhaus Amberg 10 DM. Berlin: Kempinski konnten ein Plus von 14 DM und Berliner Elektro von 7,50 DM verzeichnen. Heritz Vz. festigten sich um 3,50 DM. Berthold um 3 DM, Herlitz St. um 1,50 DM und Orenstein um 1 DM. Spinne Zehlendorf büßten 10 DM und Engelhardt 4 DM ein. Berliner Kindl und Schering brückeiten um 458 \_ 527,5-9-30 998 251 165,5 165,5 393,2 451 81,1 166,2 121,9 194 47,7 151 22/1 7151 12668 5410 52864 10969 6295 1300 9232 6589 4766 1328 WELT-Aktionindex: 156,5 (156,2) WELT-Umsatzindex: 1540 (1625) 148,1 514 375 146,5 147,2 48068 2426 89,8 484 217 11216 380 71 24806 130 1175bG 286 382 183 757 2476 4186 170 1217 3456 4856 1716 148,1 515 375 145,5 148,2 40058 247 485 219,9 1150G 380G 71G 1100566 70 11 144 9-7.5 982 Vert. 6-1 350G 12-9 1100 13-1 350G 12-9 1100 13-1 350G 1 265 354 183 753 77,9 2425 410G 177G 156 150G 625G 177G 485G 740G 740G 174.5 175.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176 ME N. Obserfs. 4,5 ME N. Obst. 5-1 ME SATE 18 ME SATE 18 ME SATE 18 ME SATE 19 ME SATE 15 ME SATE 1 2551 451 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460-6 460 1020 bg 540 bg 5 H Ditagram. Vz. 7 H Ditagram. Vz. 7 H dgl. Gen. 7 H dgl. Gen. 7 H dgl. Gen. 7 H dgl. Gen. 10 + 1.5 B Esch. Werkt 0 B Grony Dogson. AG "2.56 M Cenna B.W gee. '3) B Granther '0 H Gen. AG "2.56 H Cenna B.W gee. '3) B Granther '0 H Hop. Gen. '4 H Hop. Gen. '4 H Hop. Gen. '4 H Hop. Gen. '6 H Kor. Hop. '1 H Kühlhous '0 K Krw. Hop. '1 H Kühlhous '1 H H Maderneck '2444 H W Y K Gottam '1 H Nordd. '1 H Schickforth '1 Solamonder 7,5 Scheldem, 1,1 Scheldem, 1,1 Schelden, 1,1 Schelden, 1,1 Schelden, 1,1 Senetter 0 Senetter 10 S F BBC 6 S BSU Textul 15,20 D Buckou-W. 4.1 D Budenus 117 M Bgl. Br. Ing. 122 S Bgl Br. Ing. 122 S Bgl Br. Ing. 123 S Colw D. 150-18 F Cassella 110 F Ceop 0 F Chem. Vw. 10 D Commerzb 6 D D Town 15,5-4 D D D Commerzb 6 D D Town 15,5-4 D D D Town 16,5 D D Town 16,5 D D D Town 16,5 F D Book 12 D D T. Commerzb 7 D D T. Steinz 16 D D T. Steinz 17 D D D D D B Steinz 17 D D D D B Steinz 17 D D D Steinz 18 D D D Steinz 18 D D D Steinz 18 D D D Steinz D (K8 7.5 S NWKA 0 M Isar-Amper 6.5-1 D Isenbeck 4.75 H Jacobsen \*8 H Jute Bremen 4 Jake Bramen 4 Kobelmettol 2,5 Ko8-Onemie 10 Ko8 u. Solz 4 Kontolt 7 Kontolt 8 Kontolt 7 Kontolt 8 Kontolt I MAK Stoffe () Neckorw ESI, 7 N, 5w. Hol 8 Nedermayr 19 Novidaen 127 b8 91.5 5405 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 1 70 171 bG -336T 4,85 65G 520G 527,51: 434G 345 128G 245 5 45G 520G 429,58 434G 340 725 749 1289 1707G 1707G 1707G 1707G 1707G 1707G 1707G 1707G 1707G 1717G Kroneschr. 7.5 Kroneschr. 7.5 Kroneschr. 7.6 Kroneschr. 8 Kropp-Stohl \*0 Kühler. \*8 Küppersb. \*0 Kupferberg \*16+2 Konneryer 16+3 Lenneschr. 10+5 Leich Beitz. 7.5 Leifers 11 Leimenn 0 Leiftheit Leon. Exchieve, 10 Linde Gild. \*13 Löwesbrüte 8+1,5 Lirtt. S. 3.5 dgl. V.z. 3.5 Sarona V. 8,25 210G 210G 55-64ff 70 525G 523G 523G 523G 524 55-64ff 7005G 7005 210G 323G 200bG 96 65bG 370G 2436 141.5 4056 4828 2126 485 112 312 312 312 312 313 1626 896 133 1626 896 11008 11008 2000G 1535G 2878 6791 128G 578 700G 4551 4908 -G 1790G 4151 5801 5801 5801 717 485G 210 515G 405 317G 219 3908 4750G 132 4750G 102G 89G 4560T 3687 800G 350G 240G 40G 99,9 554G 448G 315G 165,2 250G 529,8 280G 11,51 2,32 35 1,06 Mond. Feuer 7,5 Molnok 3 Moln-Kraft \*15 MAB 6,5 dgl. Vz. 6,5 D Rhenog 7+1 8,875 Helsinid 82 8,375 Honeyword 90 5,375 Honey 17 7,50 Hot Bk, Iron 75 7,75 Hot Bk, Iron 18 8,75 Hot Bk, Iron 18 8,75 Hot Bk, Iron 18 7,75 Hot Bk, Iron 18 8,75 7,25 Bonk Tokyo 83 101 7,25 Bonk Tokyo 83 101 7,25 Bonkee Exteduse 78 100,5G 7,75 Bonyoe Indon 83 99,8T 7,75 Bonyoe Indon 83 99,8T 7,75 Bonyoe Not 6,870 82 107,25G 8,725 dgf, 82 8,725 dgf, 83 8,725 Boss Contufin, 82 102,75G 13,725 Bosston Toxo, 84 7,275 Bosston F.Co. 83 1,875 Boss Contufin, 82 102,75G 1,375 Bosston R.Co. 84 1,375 Bosston 87 1,3 101,4 100,5G 99,7G 101,25G 102,75G 102,75G 100,7 104,75G 104,75G 104,75G 105,75G 104,75G 105.5 105.5 105.6 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 **Auslandszertifikate** (DM) ### Australic Scientific (P. Austro-lay Convert Fred A 27-80 27-90 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 27-10 22,35 27,80 24,60 131,60 66,15 50,80 22,69 309,70 68,29 100,75 107,56 100,8 100,8 100,8 101,25 101,5 101,5 101,25 102,25 102,25 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 99.5 100.65 104.65 104.5 96.5 98.25 103 99.4G 99.25 107.9 100.5 191,7G 198G 101,75 1081 100,18G 4,75 sq. 78 95,5 7,25 sq. 79 101,25G 8 dg. 79 107,25G 8 dg. 79 108,25G 9,25 dg. 89 1046 8,50 Berment Oil 70 108,25G 5 112,75G 8,50 CCCE 75 107,75 8,50 CCCE 75 107,75 8,50 CCCE 75 107,75 8,50 dg. 76 109,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 31,14 10.125 dgt. 81 10.125 dgt. 81 10.125 dgt. 82 8 dgt. 82 102.75 dgt. 83 8 dgt. 84 8 dgt. 84 102.75 8 dgt. 83 8 dgt. 84 102.75 8 dgt. 72 105.95 fernovis 82 8,75 dgt. 83 8 dgt. 84 101.72 8 dgt. 72 105.95 fernovis 82 8,75 dgt. 83 105.25 107.73 8 dgt. 73 108.95 dgt. 84 107.75 108.95 dgt. 83 108.255 108.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 109.255 103.5G J.75 Recitelin Fin. 83 103.5 ISSN Medical Htt. F.80 102.1 104.5 ISSN Medical Htt. F.80 102.5 ISSN Medical Htt. F.80 102.5 ISSN Medical Htt. F.80 105.5 ISSN Medical Htt. F.80 105.5 ISSN Medical Htt. F.80 105.7 ISSN Medical Fin. 83 107.85 ISSN Medic 7 As. Entw. St. 77 5.25 dgl 79 10 dgl 80 8.375 dgl 80 10 dgl, 81 10,75 dgl, 87 9,25 dgl, 82 9,25 dgl, 82 8,25 dgl, 83 7,75 dgl, 83 8,25 dgl, 84 8,25 dgl, 87 9,375 dgl, 87 9,375 dgl, 87 9,375 dgl, 87 7,375 dgl, 87 100.25 100.25 17.5 Nucleibras 80 101 104 105 Characteris 80 110 125 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101. 78.45 98.35 97.75 98.68 180.75 101.35 100.65 100.76 101.55 100 101.55 100 101.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.5 7.50 ogl. 84 8,175 infand 80 10,125 doj. 81 9.50 doj. 82 8,875 doj. 83 8,875 doj. 83 8,875 doj. 83 8,175 doj. 73 8 7,35 dgl, 71 H 16,75 dgl, 75 dgl, 75 7 dgl, 77 8 dgl, 78 8 dgl, 80 10 dgl, 80 10 dgl, 80 10 dgl, 80 10 dgl, 81 10 dgl, 83 7,5 dgl, 82 7,5 dgl, 83 7,5 dgl, 83 8 dgl, 83 7,5 dgl, 83 8 dgl, 84 7,75 dgl, 84 8 dgl, 83 8 dgl, 84 8 dgl, 95.56 100.7 107.85 104.6 102.7 102.1 102.7 102.7 103.2 101.5 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100,251 109,75 105,75 105,75 105,75 106,75 104,15 107,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 106,75 1 6 minuser L SI 7.75 Reymolds 24 7.75 Reymolds 26 7.75 Reymolds 27 7.75 Reymolds 27 7.75 Sond 84 7.75 Sond 82 7.75 Sond 84 8.75 Sond 84 8.85 S.N.C.F. 82 7.75 Sond 83 8.15 Sond 83 8.25 Sond 100:1 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 100:5 10765 108,55 107,56 105,75 105,75 107,55 107,55 107,55 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100 100.25 100.25 98.4 100.25 98.4 100.25 99.7 100.25 99.7 100.25 99.7 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.2 102.5 104.5 104.5 105.4 105.4 105.3 105.3 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 7 Europoint 73 4.7.5 dg. 73 7.5 dg. 73 7.5 dg. 73 7.5 dg. 81 10.7.5 dg. 83 10.7.5 dg. 73 1 100G 190G 177,7G 177,7G 177,7G 100,75G 100,25 98,15 kg 97,75 kg 97,75 kg 97,7 kg 100,4 kg 100,75 kg 100,7 8,50 Bermoth Oil 70 8,50 CCCE 75 8,50 dq. 76 7 dgl. 77 8 Caisse Not 83 6,25 Colses Not 83 6,25 Colses Not 83 7 Connord.imp. 83: 83 7,55 Connord.imp. 83 8,55 Connord.imp. 83 8,75 Connord.imp. 103,75 99,15 101,5 101,1 99,85 1037 99,5 103,25 103,56 102,5G 185.5 99,15 102 101,11 100,16 163,51 100,6 163,25 163,25 102,5 99,75G 101 100,25 101G 101 207,257 94,4 100,4 93,15G 99,75G 101 100,251 101,1G 101T 101,5G 96,25 100,45 93,45 6,75 Austr. L. D. C. 1 8 Autop. C. E. 71 6,75 dgl. 72 8,50 Avon 83 8 Banco Noc. 71 8,50 8NDE 77 6,75 dgl. 76 9,25 dgl. 80 5,75 Bt. Amerika 75 Amsterdam Tokio Zürich Madrid 20, 11, 19.11. 20.11. 19. 11. 20.11. J 20. 11. **Ausland** Free St. Geduid S General Beczie Guinness Howker Scideley ICI, Ltd. Impariol Group Loych Ronk Losento Adorte & Sponter Medienal Book Not. Westmirster Pessey Recitit & Coleon Rosterster Roster Rosterster Rosterster Rosterster Roster Rost 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 54.75 \$4.35 \$4.35 \$4.35 \$4.35 \$4.35 \$4.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 \$5.35 7 15.75 17.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.7 21, 11, j 21. 11. j 20. 11. 21. 11. 20. 11. 552 546 200.9 197.7 200.9 197.7 200.9 197.7 200.9 197.7 201. 1520 1602 1620 1602 1620 1602 1620 1602 1621 1602 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201. 1603 201 General Secritic General Footis General Motors General Motors Gen. 1. E. Goodyscriting Gen. 1. E. Goodyscriting Gen. 1. E. Goodyscriting General Motors Gen. 1. E. Goodyscriting General Motors General Motors General Helita Hall Bourton Hal j 21, 11. Singer Speny Corp. Senad. OR Colf. Stond. OR Colf. Stond. OR Indiane Stonge Techs. Yendy Telectyne Telectyne Telectyne Tence T *j* 20.11. 20.11, 20.11, Banco de Bithon Bonco Central Banco Esp. Cred. Bonco Hap. Ast. Bonco Hap. Ast. Bonco Popular Bonco de Viscoya Cros Drogados E Agolfa Esp. del Zink Esp. Patrolacs Festix Fectas Hidroelectr. Esp. Rosados S. E. A. T. Sevillana de E. Tetesfonico Union Electrica Union Electrica Union Electrica Union Electrica Union Section Sedem. New York 179 130,58 95,50 189,50 189,50 189,50 189,50 189,50 189,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 182,50 ACF Holding Asgor 177 151,5 152,5 162,5 64,7 162,5 64,7 162,5 64,7 162,5 152,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 127,7 Aksasses dgi, NA. Bork Leu Bork Leu Brown Boveri Cibic Geigy Part. Bistiz, Widt Fischer Int. Globos Port. It Le Bocher 1/10 Holderbork Jocobs Societa In Indo Sirisse Jocobs Societa In Indo Sirisse Intolos Gyr Intolos Societa Societa Societa Gyr Intolos G 70. 11. MASE 17.875 MAIS 18.75 MAIS 18.75 MAIS 18.75 MAIS 18.75 MAIS 18.75 MAIS 18.75 MAIS 17.75 MA 34,425 27,50 31,875 31,375 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34,575 34, Astroc Life Alcon Algorinium Alload Chemical Alcona Alload Chemical Alcona Alload Chemical Alcona Alload Chemical Alload 145;7\$ 145,05 21.11. 20.11. Bostogi Brecia Centrole Foreignia C. Brt Foreignia C. Brt Foreignia C. Brt Foreignia C. Brt Foreignia Grappo Lepatit En Vz. Indicensed Modichard M TOPUSTED TOPUST China Light + P. Hoogkong Land Hongk, + Sh. Sk. Hongk, Teleph, Hurch, Wasspoo Jard. Matheson Swire Pac. + A + Wheelack + A + 14.50 3.52 4.85 45.25 15.30 7.60 19.50 25 34.125 25.375 12.75 12.75 12.75 12.75 15.55 15.55 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 ACI Ampol. Explor. Westpacific Bonds Reidge Gill Stok. Hill. Prop. Coles. CSR. (Tracks) Matchis Expo. Matchis Expo 172 13,87 94 138 1509 275 40 275 40 275 40 4,8 285 30,37 27 40,375 40,375 55,75 75,75 76,75 76,75 76,75 76,475 16,475 16,475 16,475 17,25 18,30 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 312,50 312,2 Brûssel 227 330 2726 300 3597 423 164 -161 215 243 Arbed Brux Londont Cockedii Ougrée Boss Gevost Kreditbook Pérnyline Boc. Gén. d. Beig. Solika Solika Solika 1735 2046 285 2805 3409 7480-7190 1795 7850 4090 5048 227 326 376 301 555 423 164 -159 -1735 2120 289 2620 3400 7310 4998 1795 7570 4685 4920 2,79 2,59 5,85 4,80 2,26 5,40 1,54 1,65 1,65 4,20 2,44 5,80 4,82 2,25 5,48 3,54 8,80 1,84 2,70 4,14 270 500 273 265 342 165 540 720 215 | 19.315 | Guit Conocic | 17.25 | 17.575 | Discloration | 15.400 | Guitstream Rec. | 17.25 | 17.575 | Discloration | 15.400 | Discloration \$8,42 58,20 Optionshand 4 83,875 Shelos 194 Optionshandel Frankfurt 20. 11. 84: 838 Optionen - 46 850 (55 700) Aktien, davon 169 Verinufacptionen - 9 300 Aktien, Kantoptionen: AEG 1-1007. 1-1207.4. 4-100412. 4-1293.7. BASF 1-139/21.8. 1-160/12. 1-163.9.9. 1-1707.2. 4-1207.2. 1-180/2.4. 1-1904.2. 4-1207.3. 1-180/2.4. 1-1904.2. 4-1207.7. 7-200/3.5. Bayer 1-170/12. 1-180/2.4. 1-1904.2. 4-120/1.4. 1-180/3.5. 1-120/1.3. 1-190/1.3. 1-190/3.5. 1-200/1.7. 4-160/2.7. 7-200/3.5. Bayer 1-170/12. 1-180/7.0. 1-190/3.5. 1-190/3.5. 1-100/2.4. 4-120/2.5. T-120/2.4. 7-170/2.5. 7-120/3.5. 7-210/3.5. BBC 4-210/4.8. BHF 1-280/16. Bay. Eypo. 4-300/13.5. 7-320/35.3. Bekuis 4-110/2.2. BWV 7-420/3.5. Bay. Cereinsbit. 1-390/3.4. 4-120/4.5. 1-120/2.5. 1-120/4.6. 1-120/3.9. 4-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-120/3.5. 1-Devisenmärkte Der US-Dollar lag am Tagesende in New York gestern bei 2,9930 und wurde in Europa zwischen 2,9850 und 2,9980 gehandelt. Die Bundesbank griff am 20. 11. in das Marktgeschehen nicht ein, wodurch speziell an der Devisenbürse erst nach langen Minuten eine Kursindung bei 2,9953 möglich war. Nachdem das Bruttosozialprodukt in New York für das dritte Quartal von plus 2,7 Prozent auf plus 1,9 Prozent revidiert wurde, konnte der Dollar seinen Tageskächstkurs nicht halten und fiel suf 2,9890 zurück. Dem festen Dollar-Kurs folgten der canadische Dollar, dessen Notiz um 6 Promille und der Escudo, dessen Notiz um 7,1 Promille höher lag. US-Dollar in: Amsterdam 3,2800; Brüssel 60,40; Paris 9,1880; Malland 1862,00; Wien 21,0440; Zörich 2,4720 Ir. Pfund/DM 3,107; Pfund/Dollar 1,2463, Pfund/DM 3,735. Goldmünzen Devisen und Sorten Devisenterminmarkt Devisenterminmarkt Leicht rückläufige Dollar-Zinssätze ührten am 20. November am Terminmarkt zu verringerten Dollar-Termin-Abschlägen 1 Monat 3 Monate 6 Monate Dollar/DM 129/192 2602/20 630/239 Phand/Dollar 0.66 n. 0.61/162 0.180/23 Phand/DM 2100/30 4.102/20 7506/36 FF/DM 24/08 52/36 96/80 Geldmarktsätze im Hamiel unter Banken am 20 In Frankfurt wurden am 20. Nove Goldminzenpreise genannt (in DM): Wechs, Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis-Ankis Verband 3.03 2.22 2.39 39.50 122.30 5.02 32.50 35.50 14.35 1.83 1.24 43.50 4.00 0.20 2.80 2.60 New York?) London!) Dublin!) Montreasp; Amsterd. Zirich Britspel Paris Kopenin. Oslo Stockin.\*\*) Mailand?) \*\*\* Wien Madrid\*\*\*) Listabon\*\*\* Tokto Athen\*) \*\*\* Frankf. Sydney\*) Johannesby.\*\* Gesetziiche Zahlungsmittel\* 2.9913 3,728 3,100 2.2720 88,540 121,670 4,956 32,505 27,610 34,360 34,770 1,805 1,779 1,843 1,2775 47,790 2,402 2,5666 1) ( Pfunds) 2,9992 3,742 3,114 1,2900 121,270 4,976 32,885 31,730 34,480 34,480 1,613 1,883 1,2305 47,990 2,456 -2,5706 1,683 Ankunf Verkanf 1450,00 1801,20 1175,00 1431,80 460,00 636,40 234,00 289,56 230,00 280,00 180,00 222,56 243,00 384,28 222,00 282,72 1011,00 1226,64 1011,00 1226,64 1011,00 177,62 20 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 I Sovereign all 1 I Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tscher wonez 2 sidafrikanische Rand Krüger Band, neu Maple Leaf Platin Noble Man Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze In Handel unter Bunken hm 20. 11. Tagespeld 5:40-5:50 Protent; Monatspeld 5:50-5:50 Prozent; Dreimonatspeld 3:30-182 Prozent; Privatdiakustsätäe am 20. II.; 10 bis 29 Tage 4:16 G3:50 B Prozent; und 30 bis 90 Täge 4:16 G3:50 B Prozent; und 30 bis 90 Täge 4:16 G3:50 B Prozent; und 30 bis 90 Täge 4:16 G3:50 B Prozent; und 30 bis 90 Täge 4:16 G3:50 B Prozent; und 30 bis 90 Täge 4:16 G3:50 B Prozent; und 30 bis 90 Täge 4:16 G3:50 Biskontents Gr. Zinstand voon i; Oktober 1:50 am Zinsstaffel in Prozent für die lewellige Besitzelaucri Ansgabe 1984/2 (Typ A:5:06 (200) - 7:06 (37) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 3:50 (30) A 3:50 (37) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 3:50 (30) A 3:50 (37) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (65) - 8:06 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) - 7:56 (57) 242,00 186,00 187,90 962,00 191,90 100,00 443,00 183,00 Außer Kura gesetzte 20 Goldmark 20 Schweiz Franken "Vreneli" 20 franz, Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 100 österr. Kronen (Neuprägung) 10 österr. Duksten (Neuprägung) 4 österr. Duksten (Neuprägung) 1 österr. Duksten (Neuprägung)

Was die Umwelt jetzt braucht, sind nicht neue Diskussionen, sondern neue BMW.

Investieren Sie deshalb in ein einzigartiges Programm wirksamer Umweltentlastung.

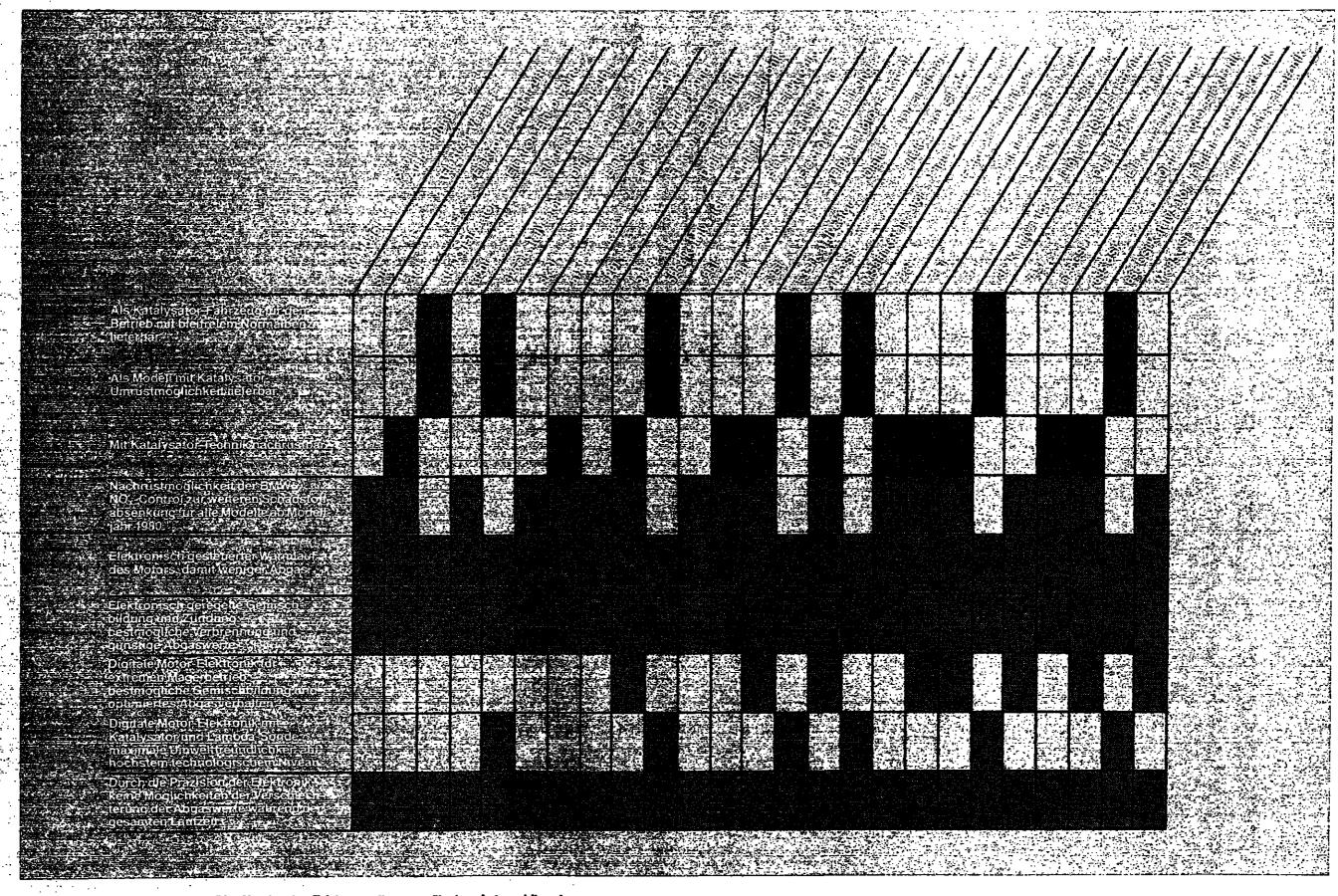

BMW hat mit die größte Katalysator-Erfahrung aller europäischen Automobilmarken.
Fast eine halbe Million BMW sind bereits erfolgreich mit dieser Technologie ausgerüstet worden.
Zudem besitzt BMW ein weltwelt einzigartiges Know-how beim Einsatz der dafür notwendigen
Inteiligenten elektronischen Triebwerkssteuerungen.
Diesen Vorsprung können Sie nutzen. Jeder BMW – auch ohne Katalysator – ist ein wichtiger
Beitrag zur Entlastung unserer Umwelt. Und aus dem umfassenden Programm von
Katalysator-Fahrzeugen können Sie zwischen 18 Modellvarlanten aus 4 Fahrzeug-Baureihen
nach ganz Individuellen Wünschen wählen (selbstverständlich liefern wir diese Modelle auch
zur späteren Umrüstung vorerst ohne Katalysator aus).
Darüber hinaus läßt die hochentwickelte BMW Triebwerkstechnik preisgünstige nachträgliche
Schadstoff-Reduzierungsmaßnahmen wie die BMW NO,-Control zu.

Nuizen Sie das BMW Umwelt-Telefon 0130-3332

Werktags von 9-17 Uhr, zum Ortstarif. Wir informieren Sie über die für Ihre Anforderungen beste Lösung. Oder wenden Sie sich an Ihren BMW Händler. Er berät Sie gern ausführlich.

MWayi Btx \* 20900#

は 100mm では、 10

Paris

gg. ggalar

Sydney

ETEL STATE STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE





#### Warenpreise – Termine

Bruchteilige Gewinne verzeichneten am Dienstag die Gold- und Silbernatierungen an der New Yorker Comex. Deutliche Gewinne konnte dagegen Kupfer verzeichnen. Überwiegend leicht abgeschwächt ging Kaffee aus dem Markt. Abschläge in allen Sichten mußte Kakao hinnehmen.

Getreide und Getreideprodukte

| Weizen Chicago (Cibuch.                                                                 | 20. 11.          | 19. 11.            | 1 A17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2149                 | 2175               | Marko          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 292                                                                                     | 253.75           | 25. 25             | 1 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2149                 | 2113               | Kew Y          |
| Varz                                                                                    | 3£0 50           | .54.15             | , Pē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2:51                 | 2154               | US-U           |
| Mari                                                                                    | 353.25           | 352,75             | Ma<br>Wa<br>UTSEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3966                 | -                  | ten fol        |
| Margar d as a constant of the                                                           |                  |                    | Žycke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    | Soiaal         |
| Programme and                                                                           | 20. 11.          | 19, 11,            | New York York!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    | Chas           |
| 50 1 1 mmm 1 (**)                                                                       | 250 57           | 22- 22             | Kompleto No. 11 Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 95                 | 4,77               | Jan.           |
| Weigen Withiges (20) 119<br>Wheat Scars of<br>St. Lewrence 10W<br>Antes: Duran 111, 111 | 220 31           | 225.32<br>22.05    | Yan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.25                 | 5.34               | Mar.           |
| ACRES UPPER                                                                             | 139.27           |                    | Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,25<br>5,50         | 5,65               | Hai            |
| Roggen Wind Sec (tap. \$4)                                                              |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.91                 | 5,94               | Juli           |
| Ber                                                                                     | 145,50           | 146 00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E.17                 | 5.17               | Jul            |
| 12:7                                                                                    | 152 50           | :52 00             | Officers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6060                 | 4293               | Aug .<br>Sept. |
| 12:                                                                                     | 156 10           | :55.95             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 48 44              | j sept.        |
|                                                                                         |                  |                    | ing Danc int juris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20. 11.              | 19. 11.            | Bassin         |
| Haler Wenger, (2015).                                                                   |                  |                    | 200 H347 (US-51).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,41                 | 4,22               | New Y          |
| Tez                                                                                     | 124,56<br>127,50 | 124, 32<br>127, 33 | <sub> </sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    | Missis         |
| Mj.                                                                                     | 1.77 50          | 27.32              | RAITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25. 11.              | 45 44              | for W          |
| N2                                                                                      | :28.50           | 32.30              | Control (C): Paturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24. II.<br>25.5-25:E | 19, 11.            |                |
|                                                                                         |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 267-288              | 325-235<br>338-339 | Schwa          |
| Haler ür aşalısı salı                                                                   | <b>26.</b> 11.   | 19 11.             | l de<br>L'Altr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 - CEC            | 2007-2223          | Chicag         |
| 5ez                                                                                     | 195 / 5          | 125.00             | : Y372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2240-2243            | 2208-2210          | book           |
| W7                                                                                      | 62.75<br>180.25  | 190 18             | נהסבר .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2293                 | 2175               | Charge         |
| M2-                                                                                     | :60 25           | 18C 18             | Kaice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    | I fr           |
|                                                                                         |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                    |                |
| Mars Chesco to Luck.                                                                    |                  |                    | 105575 (65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1953-1966            | 1908-1910          | Tale           |
| î sa                                                                                    | 274 50           | 2.0 (5)            | i kwicatar ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1850-1851            | 1657-1958          | New Y          |
| Marz                                                                                    | 33.35<br>33.35   | 225.25<br>29 75    | 16 - Cit 2 - C | 1848-1345            | 1852-1853          |                |
| Ma.                                                                                     | 259 27           | 299 -5             | 1221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1040-1349            | 3248               |                |
| Gerste Warnses (201-51)                                                                 | 29, 11,          | 19. 11.            | ರಿಸ್ವಾದ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4507                 | 3240               | Lieuchi        |
| Details in the property of the                                                          |                  |                    | Zu-kar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    | YELGW          |
| Marc                                                                                    |                  | 35.33              | Contract (C) Le S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    | l le.eu        |
| va.                                                                                     | 137.00           |                    | Zunker<br>Lander/St. W.S.<br>Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | the political so     | 179 ML:75 77       | Schwel         |
| A9.                                                                                     | 127,050          |                    | Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 00-145 30         | 115 60 125 00      | Charge.        |
|                                                                                         |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 153,00-152,40      | 0 4 5          |
|                                                                                         |                  | 1                  | Ma<br>Jeset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.6122.40<br>450    | 3254               | Dez            |
| Genu8mittel                                                                             |                  |                    | 1423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +201                 | 3634               | ADRI .         |
| Gelifinilitiei                                                                          |                  |                    | Pielfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                    | , AUG .        |
| Kaffez                                                                                  |                  | 1                  | S ಇತ್ಯು, ವಿಕಾಣ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29, 11,              | 19. 11.            | Schwe          |
| See York (S.S.)                                                                         | 20. 11.          | 19.11              | 5 0 5 173 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    | ೧೧೮೦           |
| Vermineanti , Dar                                                                       | : .:             | 14: 25 (           | sonw Berewer solet<br>weiter Bereite<br>weiter Murrow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 420,50               | 422.50             | febr .         |
| Mart                                                                                    | 141.25<br>30     | 72 62              | 100 SSN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 650.50               | 652.50             |                |
| V2i                                                                                     | 137 00           | 137.75             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650.60               | 650.08             |                |
| 19:61                                                                                   | 14.1 40          |                    | 10 TO  | C30.60               | 9.91.00            |                |

| Drangewaat New York (c/b) Jan. Marz Mai Jul Sept. Unisatz                        | 29. 11.<br>170,50<br>171,70<br>171,60<br>171,75<br>169,00<br>700 | 19. 11.<br>169.10<br>170,40<br>170,40<br>170,40<br>168,00<br>450 | Histo<br>Creago (efti)<br>Octsen anth. schwart<br>Hiver Northern<br>Käre enth. schware<br>River Northern<br>Sojaboliwan<br>Circago (eftush)<br>Nov. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öle, Fette, Tie<br>Erdandel<br>New York (c/b)<br>Sucstanten fon Werk.<br>Maintil | 20. 11.<br>41,00                                                 | 19, 11,<br>41,09                                                 | Jan. NJ572 Stai Jah Asq. Sept.                                                                                                                      |
| Kew York (c/lo) US-Ukmelwesstan- ten fob Werk Spiaal                             | 34,25                                                            | 34,50                                                            | Sojascinet<br>Chicago(S/sht)<br>Dez                                                                                                                 |
| Choago (c1b) Dez<br>Jan,<br>Márz<br>Kai<br>Juli<br>Aug                           | 27,87<br>26,50<br>25,55<br>25,10<br>25,50<br>24,20               | 27,95<br>26,51<br>25,50<br>25,90<br>24,70<br>24,40<br>24,05      | Mårz                                                                                                                                                |
| Basterelisaziói New York (cfb) Missission-Tal fct Werk                           | 39,60                                                            | 31,00                                                            | New York (c/fb)                                                                                                                                     |
| Schwafz Chrago (c.lb) boo bse Chase white hop 45 fr. F                           | 31,00<br>22,50                                                   | 31.00<br>22,50                                                   | Westküsze job Werk<br>Erdenflőt<br>Rotterdam (\$/t)<br>jogl. Nerk. cd                                                                               |
| Talg<br>New York (c/b)                                                           | <b>~</b> ~                                                       | ðı 75                                                            | Leinöf<br>Rotterdam (SA)<br>jegi. Henc ex Tank                                                                                                      |

52,60 52,90 48,90

|                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                                 |                                  |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ht               | Lantschak                       |                                  | ſ                |
| 19. 11.          | Wolle, Fasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i, rzutsc         | BriK             | 'Calza (-≤' : K'                | 21, 11.                          | 20. 11.          |
|                  | Barranolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  | 152                             | 95.50-156.00                     | -5.30-155.30 1   |
| 53,00            | New York (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29, 11,           | 19. 11.          | 052<br>27<br>37<br>32 2 355 322 | '35.Y-YY (3)                     | 139.05-300.3C    |
|                  | Youtrain Mr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  | 1. 2 PSS 722                    | 27.52 × 25.51                    | 187,50-188,50    |
| 51 <b>,00</b>    | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64.30             | 64 45            | 30.02                           | 15-100-155.00                    | 184.00-125.00    |
|                  | i Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.75              | 85.95            | Transport                       | 1.1.2.1                          | 111.50-175,00    |
|                  | Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57.22<br>E.25     | 67.Z.            | Table 1 Andrew 18 1911          | 21 11                            | 26, 11,          |
| 604,50           | Jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 55,47<br>65,55   | John Levelor : 1 12:            | <u>-</u>                         |                  |
| 615,00           | Olez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,50<br>56,50    | 94.33<br>92.55   | 340                             | -                                | - }              |
| 628,00<br>641,50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3236              | 30,55            | 516                             | -                                | - i              |
| 651,50           | Kastechek New York<br>(c/2); Händlerpreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                  | · 5:D                           | -                                | - }              |
|                  | 1000 RSS -1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45.75             | 42.75            |                                 |                                  | <del></del>      |
| 651,00<br>641,00 | Walle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -0,13             | 42.5             | Erläuterunge                    | a — Rohst                        | ondpreise i      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                  | Venter-Anabert Toy              | outre : Percorae :               | = 51.70Záb. 13b  |
|                  | Lond. (Neusl. 61q)<br>Kreuzz. Nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29, 11,           | . 19, 11.        | = 7,4505 kg, 1 9 - 75           | ₩3 - :-!: ETC -                  | ←J. 570 - j-1.   |
| 150.30           | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 5:6-513          |                                 |                                  | <del></del>      |
| 153.50           | Jan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 507-508           | 510-512          | Westdeutsche                    | Metalian                         | tiervonen i      |
| 159.70           | 1617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 513-514           | 514-515          | (24 % 190 €)                    | 1 1444-0-1111-1                  |                  |
| 165,00           | Unisatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                 | ಏ                | Aleminara ita itara             | 26, 11,                          | 19, 11,          |
| 171,30           | Wolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  | le des lives                    | 745 = 1 245 28                   | 754 76.754 74    |
| 172,00           | Routeze (FAto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  | bring Kent                      | F 5 5 5                          | 363 71-363 83    |
| 174,00           | Routsus (Frlig)<br>Kanutusige:<br>Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20. 11.           | 19. 11.          | River Basis Landon              |                                  |                  |
|                  | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,40             | 51,49            | s. And Blance                   | .3 .14-i37.33                    | 133,62-134,19    |
| 19, 11.          | Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53.40             | 53.45<br>53,55   | ಲವಣ್ಯ K೫ಪ                       | :32 <u>.73</u> -132.47           | 135,23-121,30    |
| 356,00           | Net Control of the Co | 23.20             | نشئة             | Michel: 3228 197377             |                                  |                  |
| 389,30           | Ilmeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,20<br>N        | 53,72            | tatero Monta                    |                                  | 35.13            |
| 377,10           | DRISSEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | v                 | 'ಕರ್ಯ ಚಲಕ        | Zindo Rese Landon               | 1421 00-1400.57                  | -+25,19-14\$U,10 |
|                  | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | . Out a say      | indust bear                     | 276 97 275 27                    | 220 63-222 52    |
| 19, 11.          | Wolle Sydney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  | teried, Mores                   | 73.00-63.31                      | 735-745          |
| 48,00            | (austr. c.lg)<br>Varmo-Schweitwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  | Partial Pres<br>Receipes 35.5%  | 205.54                           | 268.17           |
|                  | Standardype                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20, 11,           | 10 11            | Recensor 35.5                   | 35.3-4012                        |                  |
| 26. 11.          | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 563,5-564.0       | 584,5-565,8      | NE Blatette                     |                                  | - 1              |
| 945,00           | Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5E: 5-592.5       | 582.9-583.6      | NE-Metalle                      |                                  | į.               |
|                  | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 589,5-590,5       | 56.0-596.5       | (DM a 100 kg)                   | 29. 11.                          | 19. 11.          |
|                  | Urasatz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43                | 27               | Elektrolylkupter                |                                  | - 1              |
| 960,00           | State London (SA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  | i ezaste                        |                                  | ~~ ~ ~ ~         |
|                  | cif eur. Haussträten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20, 11,           | 19, 11,          | Sizi m rater                    | دو میندان کنوه<br>۱۹۶۱ کارند کار | 121 50-125 50 1  |
|                  | East Alexan 3 long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20, 11,<br>680,00 | 560.00           | Alemieine                       | .4,13-43.73                      | -1.20-1-E,30     |
| 815.00           | undergraded:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 570,00            | 573,00           | St. Letzesco (LAW)              |                                  | }                |
|                  | Seide Yokob, (Y-kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                                 | 45.03-432.50<br>45.03-432.50     | 455,99-458,50    |
|                  | AAA, ab Lager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26. 11.           | 19. 11.          | Versencram                      | 464 33-464 50                    | 454.00-454.50    |
| 245.00           | AAA, ab Lager<br>Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 200            | 1,3 204          | ·Ad to Enviolence de M          | ecines are sta                   | ස්දුං යන අන්ස්-  |
| 410,00           | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 151            | 12 127           | SEC   Carrier 1979 1979         | The section of                   | Turberte-seller. |
|                  | Carafecturk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | i                |                                 |                                  | - 11             |
| 1030.00          | Locdon (p/kg)<br>Nr. 1 RSS loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21. 11.           | 28. 17.          | Messingnotie                    | rungen                           | ]'               |
| לט,טכני.         | Nr. 1 RSS loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00-64,00       | ART DOLLAR CO.   | MC 50                           | 770 TS                           | 19. 71.          |
|                  | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,50             | 51.15            | #18553, 2. VS-                  | 355,375-325,355                  | 30,00   (R,csc   |
| i                | Jaq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,50-62,50       | 60,55-62,50      | 265 26, 2. VE-<br>26547733556   | -10 00 12: 00                    | NC-123 NR        |
| 298.00           | Feb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                 | Tanda and a data | MS 63                           | - <u> 13331,153</u>              | 16 30-30-00      |
| 200,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | CTER INTE        |                                 | 710.0021.00                      | -17,00 P         |

|     | DIE WEL                                                         | T - Nr.                    | 274 - Do        | nnerstag, 22                                                 | Novem            | ber 198      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|     | Zinn-Preis Pen                                                  | anti                       |                 | New Yorker Preise                                            | 29. 11.          | 19.1         |
|     | •                                                               | en <del>g</del>            | •               | Gold H & H Ankani                                            | 342,65<br>748 00 | 343.<br>751  |
| C   | \$ಡಚ-ರ⊏                                                         |                            |                 | Såber H & H.Ankauf                                           | 140,00           |              |
| C   | ab Wess prompt                                                  | 20. 11.                    |                 | Plate fr. Handlerpr                                          | 339,00-332,00    | 311,00-333   |
| ō   | ince is:                                                        | 29.15                      | 29,15           |                                                              | 4/3.00           | 475,         |
| C   |                                                                 |                            |                 | Patadum                                                      |                  |              |
| ā   | Deutsche Alu-6                                                  | iuBlegie                   | iniader         | tr Händlerpr                                                 |                  | 146.50-147.  |
|     | 1744 m 440 mm                                                   | 20 11                      | 19, 11,         | Produz Preis                                                 | 150,00           | 150,         |
|     | (DM ja 163) kg)<br>(25                                          | 200.700                    | 380-390         | Produz Teis. Silber (offestunge) Nov                         |                  | -            |
| -   | 125, 225                                                        | 201-302                    | 362-392         | Nov.                                                         | 751,10           | 752.         |
| -   | 189.220                                                         | 382-392<br>415-422         | 415-422         | Dec                                                          | 755.00           | 754.         |
| -   | [14]. 231                                                       | 413-422                    | 425-432         | .130                                                         | 751.40           | 760.         |
| -   | Leg. 233                                                        | 423-432                    |                 | Marz                                                         | 773.00           | 772          |
| -   | Jie Preise verstehen sich b                                     | ut Abrahmeni               | ENGER WORLD DIS | Mai                                                          | 784 (10          |              |
| ,   | 5 t frei Wark.                                                  |                            |                 | Mai                                                          | 758.80           | 798.         |
| •   | racionis ils                                                    |                            | 40              | Serr                                                         | 311.50           | 812          |
| b   | Edelmetalle                                                     | 29. 11.                    | 19. 11.         | Sept                                                         | 18 5330          | 21 0         |
|     | Platts (24 e a)                                                 | 33,908                     | 34,658          | <b>J</b>                                                     | .:               |              |
| -   | Gold (DM a ic femoria)                                          |                            |                 |                                                              |                  |              |
| n   | Sanken-Victor                                                   | 33 350                     | 33 250          | New Yorker                                                   | Métakbor         | se ·         |
| •   | Ruckrebmenr                                                     | 32,600                     | 32 500          | Kunter (c/fb)                                                | 20_ 11.          | 19. t        |
|     | Gold (CM & ice Fernand)                                         |                            |                 | Note:                                                        | 59.50            | 58.          |
| :   | 1325 LONG. FORNO)                                               |                            |                 | flor                                                         | - 59.50          | 58.          |
| 4   | Decessa-Victor                                                  | 33 690                     | 33 490          | ian                                                          | 60 10            | 58.          |
| "   | RUCKTAMIEGT                                                     | 32 E50                     | 12 650          | Billion                                                      | 81 60            | 59.          |
| -   |                                                                 | 35 340                     | 35 130          | MESS                                                         | 62 10            | 803          |
| 9   | reactioned                                                      | 22 240                     | 30 130          | NG9                                                          | 52.45            | 62           |
| וַנ | Sold (Franklurter Börsen-                                       | 33 070                     | 32 910          | Carrel                                                       | 64.20            | <b>6</b> 2.  |
| - 1 | [25] [25] [25]                                                  | 22 OLA                     | . 32 310        | I learness                                                   | 15/10            | . 65         |
| 3   | Silber                                                          |                            |                 | Rupter (cfb) Nov Dec. Jan. Merz Neis Heis Juli Sept. Urrestz |                  | _            |
| ,   | (DM je im Ferisidher)                                           |                            |                 |                                                              |                  |              |
| . ! | (Basis Lond, Found)<br>(Basis Lond, Found)<br>(Beglasse-Victor) |                            |                 | Londoner Me                                                  | alihõrse         |              |
| 3   | Degrass-Virtz                                                   | 7 <b>39.30</b><br>717.60   | 739,60          |                                                              |                  |              |
| 2   | PAGE AND THE                                                    | 717,6C                     | 717,80          | Aleminiani (£1)<br>Kasse                                     | 21, 11.          | 20, 1        |
| 1   | verarceter                                                      | 771. <b>80</b>             | 772,10          | K259E                                                        | 918.30-917.50    | 927,IX-92.   |
| ١,  | l <b></b> .                                                     |                            | 1               | 3 Monate                                                     | 941 (8)-941 (9)  | 343'20-820'  |
| i   | Internationale !                                                | Edelmet                    | ahe i           | Biei (£1) Kassa                                              | 356,50-357,00    | 364,00-365.  |
| - 1 | Sold (US-S/Femerize)                                            |                            |                 | 3 Monate                                                     | 349,50-350,00    | 352,50-353,  |
| ٠,  |                                                                 | 21. 11.                    | 20. 11.         | Monter                                                       |                  |              |
| - 1 | 15 30                                                           | 342.70                     | 312.65          | Higherorade (£71)                                            |                  |              |
| 1   | 15 (2)                                                          | 340.30                     |                 | mirtans Kasse                                                | 1080.0-1081.0    | 1064,5-1085  |
| ١,  | 15 (2) 34                                                       | 0.76-341.20                | 342,20-342,70   | 2 68                                                         | 11/1 1_1/01 6    | 1027 0_100   |
| ı   | Pans (F.1-Ing-Barren)                                           |                            |                 | sheeds Kasse                                                 |                  | 1062.5-1063  |
| ı   | mi225                                                           | 101 800                    | 101 100         | shends Kasse<br>3 Monste<br>(Kupter-Standard)<br>Kasse       | · -              | :086,D-1086  |
| i   | Cilhar In Contrary)                                             |                            | - '             | (Kucler-Standard)                                            |                  | _            |
| ) } | Sither (p.Ferunza)<br>Laccon Kasse                              | 600.85                     | 599,60          | Kacce                                                        | 1083.0-1085.0    | 1068,0-1070  |
| ı   | Zienste                                                         | 623.00                     | 613,60          | 3 Moreste                                                    | 1101.0-1102.0    | 1085,0-1088  |
| - ! | 3 Morate                                                        | 609,85<br>633,90<br>637,25 | 627.10          | Zink (£1) Kasse                                              | 633 00-635 DD    | 626,00-627 ( |
| .   | 12 Monate                                                       | 666.25                     | 656,10          | 3 Mocate                                                     | 637 00-638 80    | 629.50-830.0 |
| ]   | Plates ( F-Ference)                                             |                            |                 | Zion (£/t) Kasse                                             | 0252-0758        | 9716-07      |
|     |                                                                 |                            |                 |                                                              |                  |              |

# FINANZANZEEGEN

22. November 1984 Neuemission



# Haindl Finance B.V.

Amsterdam, Niederlande

## 51/2 % Anleihe 1984 - 94 von SFr. 50.000.000

mit Solidarbürgschaft der HAINDL PAPIER GmbH, Augsburg, Bundesrepublik Deutschland

Schweizerischer Bankverein

Schweizerische Bankgesellschaft

Schweizerische Kreditanstatt Vereinigung Genfer Schweizerische Volksbank

Privatbank & Verwaltungsgesellschaft

Verband Schweizerischer Kontonalbanken

Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Bonk Leu AG

A. Sarasın & Cie.

J. Henry Schroder Bank AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Italiana

Banca della Svizzera

Wirtschafts- und Privatbank Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft

**Privatbankiers** 

Gruppe Zürcher

Privatbankiers

#### MITEINANDER NEUE WEGE FINDEN

20. 11. 355,10 359,40 377,60

Seit 25 Jahren vertreten wir die Interessen von mehr als 50.000 Betroffenen. Als eine der größten Selbsthilfeorganisationen mit 11 Landesverbänden, 160 Ortsverbänden und 50 Jugendgruppen machen wir uns stark für die Rechte Körper-

Vor 25 Jahren war die Schaffung von Diagnose- und Therapie-maßnahmen für behinderte Kinder unsere vordringlichste Aufgabe. Heute müssen wir die nachschulischen Probleme der heranwachsenden Behinderten lösen, ihnen helfen, geeignete Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden.

Helfen Sie mit. Auf jede Mark kommt es an. Ihre Spende hilft



#### Der Uhu braucht unsere Hilfe

Rettung des Königs der Nacht durch die Noahs von heute Sie wollen wissen wie? Dann fordern Sie bei der Aktion Dann fordern Sie dei der Aktion zur Wiedereinbürgerung des Uhus, Hertzweg 13, 5650 So-lingen, die Info-Mappe an (3,50 DM in Briefmarken beilegen). Die Veröffentlichung A dieser Anzeige wurde durch die Spende des Verlages

Das Tempo wird schneller, der Horizont weiter. Nationale Barrieren fallen. Die Welt steht Ihnen offen.

Für Menschen, deren Lebensbereich über nationale Grenzen hinwegreicht, ist eine Zeitung unverzichtbar: The International Herald Tribune. Tägliche Lektüre von mehr als einer Drittel Million Führungskräfte in 164 Ländern.

In der IHT erfährt die Führungsschicht der Welt, was sie täglich wissen muß: eine globale Berichterstattung aller Weltnachrichten. Beurteilt aus internationaler Sicht. Umfassend. Objektiv. Maßgebend. Zuverlässig.

Die weltweite Nachrichtenbeschaffung basiert u.a. auf den umfangreichen der Washington Post. Das Informationsspektrum umfaßt: Politik und Wirtschaft,

Wissenschaft und Technik, Kunst und Kultur, Sport und Unterhaltung. Editiert von unserer Zentralredaktion in Paris. Sodann mit Hilfe neuester Satellitentechnologie übermittelt zu den sieben Druckhäusern in den wichtigsten Teilen der Welt

Das Ergebnis: mehr Weltnachrichten in kürzester Zeit aus zuverlässiger Quelle. Unser Angebot in vielen bundesdeutschen Großstädten: die IHT punktlich jeden Morgen per Botenzustellung. Bitte fragen Sie IHT Hockenheim (06205-20131) nach weiteren Einzelheiten.

The International Herald Tribune Redaktionsqueilen der New York Times und bringt täglich die wichtigsten Nachrichten der Welt zu den wichtigsten Lesern der Welt - gehören nicht auch Sie dazu?



# Bogenerneuerung

Für nachstehend aufgeführte Schuldverschreibungen werden ab sofort neue Zinsscheinbogen ausgegeben: 6% Hypothekenpfandbriefe Reihe 67 A/O - 237 062 -

Die Bogenerneuerung wird gegen Einreichung der Erneuerungsscheine mit Stücknummernverzeichnis in doppelter Ausfertigung und arithmetischer Reihenfolge durchgeführt. Einreichungen können bei unserer Gesellschaft in Hamburg bzw. Berlin sowie bei allen Banken im Bundesgebiet und West-Berlin vorgenommen werden. Hamburg und Berlin, im November 1984

S.O.S. Äthiopien



Hypothekenbank der Volksbanken und Rattfelsenbanken

Über 3 Millionen Menschen

Folgeneiner Dürre betroffen.

schnelle Hilfe

dringend erforderlich.

Bitte helfen Sie uns helfen.

Adenauerallee 134, 5300 Bonn 1

Wir danken für den kostenlosen Abdruck dieser Anzeige

sind in Athiopien von den

Hunger

bedroht ihr Leben.

# weltweite Sicht weltoffene Haltung DIE • WELT

# Qualitäts-

Gefragt sind Erfahrungen in der Qualitätssicherung bei Massenartikeln. Die Aufgabe: Aufbau einer Abteilung mit Einbeziehung der bisherigen Fertigungskontrolle (Kunststoffartikel für Elektrotechnik). Der norddeutsche Hersteller erwartet einen unternehmensorientierten neuen Abteilungsleiter.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 24. November, im großen Stellenanzeigenteil der

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

#### Mit diesen chemischen Verbindungen\*) wird innen oder außen zur Ansichtssache neue impulse ge-Es sind die chemischen Bestandteile von Fensterben. Nicht seiten machen, per Bild

glas. Schon die Ägypter vor 3500 Jahren wußten, wie man Glas herstellt. Wenn auch kein Fensterglas.

A gyptens fruhe Glas-schmelzer ahnten nicht, daß Jahrtausende nach ihnen das Glas - zu Linsen geschliffen — die Sehfahigkeit des Menschen bis zu den Spiralnebeln des Universums und bis in die Strukturen von Zellen vergroßert. Glas - zu Fasern versponnen - leitet Bilder aus dem Körper-Inneren auf Monitore und wird

rund um die Welt zu telefonieren.

Das Zeitalter der. Elektronen hat den Naturwissenschaften und der Technik neue Wege gewiesen. Was gestern unmöglich schien, ist heute technischer Alltag, kann morgen schon überholt

Nicht immer sind es die großen staatlichen Programme, die der Forschung

ist es der einzelne, der sich dem Wohle aller verpflichtet fühlt und als Stifter der For-1 Fensterglas besteht aus

schung zu neuen Erkenntnissen verhilft. Die Geschichte der Wissen-

schaft zeigt; manche ihrer Sternstunden waren auch Sternstunden privater Stif-

ahr für Jahr stiften viele Mitburger große und kleine Vermögen, um mit

Fragen Sie uns, wenn Sie über die Erzichtung einer Stiftung nachdenken Schrei-ben Sie, rufen Sie uns einfagb an oder lassen Sie sich mit dem Coupen zimuchst einmal mehr Informatione schicken.

Sie werden sehen: all Sie Stüter massen Sie kein. Millionar sein Auch mit relativ klemen Statume beträgen können Sie Grafes bewegen. In Ihrem Namer oder im Namen eines gelt ten Menschen Für unser

einer Stiftung Wissenschaft zu fördern. Sei es, um da-

durch ein Lebenswerk für

immer der Allgemeinheit zu

widmen, oder um ihren Teil

Der Sufterverband für die Deutsche Wissenschaft

verwaltet zur Zeit 90 gemein

nützige, private Suffungen.

dazu beizutragen, eine be-

stimmte wissenschaftliche

Aufgabe zu losen.

# Dia-Projektion

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. Brucker Holt 56-60 + 4300 Esset 1 + Telefon 0201/711051 Ich interessiere mich für gemeinnutzige Stiffungen ich interessiere men zur genanntstag und Wege zu ihrer Errichtung. Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationsmaterial. Ich mochte mehr wissen über die Arbeit des

| 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Donnerstag 22 November 1984 - Nr. 274 - DIE WEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FESTVERZINSLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKCT MCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20, 11   12   11   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etwas Nachfrage für Rei  Du von den US-Bonds diesmal keine neuen Belastungen kamen und der Bundesbank auf dem Geldmarkt als Signal verständen worden sin der Bundesropublik unter Druck zu kalten, lebte bei den öffentlichen Kaufbereitschaft auf. Aus dem Ausland fehlen indessen größere Kazusützliches Hemmnis kommen die Jahresabschlußarbeiten bei det hinzu. Öffentliche Anleihen verbesserten sich bis zu 0,20 Prozentpullandsanteiben blieben weitgebend unveründert, das gilt auch für Pfe M 7 dg. Pf 20 11 19 11.  M 7 dg. Pf 20 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 100, 50 10 | No.   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 39% Catc. Comp. 78 5395 3036 F 54% Catc. 78 5395 129,58 F 8 Michi Co List 80 F 3 Deston Ind. 84 F 107,75 122 F 34% Report St. 78 F 54% Record F 34% Respont St. 78 F 34% Catc. 78 F 3 | 118G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60<br>60<br>60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77. 60 781 469 101 2018 105 25 10 601 81 105 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45 110.45  | Figure 7. 37 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,56 100,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,56 30,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausländische A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktien in DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mela both and the second secon | 1986 (1987   1988   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980   1980        | D 5 Ol Commond. PI 44 5 ogl. PI 46 6 ogl. PI 46 6 ogl. PI 46 6 ogl. PI 46 6 ogl. PI 47 8 ogl. PI 47 8 ogl. PI 48 8 ogl. PI | Cantothen   Contothen   Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F L'Air Lugaide   1756   1756   F Gameral Dischare   1756   1756   F Gameral Dischare   1756   F Alcon   1   | 20. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 世代 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 394 53 18 689 100 5 101 5 101 5 86 64 69 105,756 995 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,755 105,75  | F 5% DL.Gen bit 58 70 6% dot. 65 73 6% dot. 65 63 6% dot. 65 63 6% dot. 67 63 6% dot.  | \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$76   \$77   \$76   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77   \$77 | D Baker lett. F Bast Carracts F Baston Central F Baston Letter F Baston F Baston Letter F Baston F Basto | 1.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| en fallen<br>und Kul-<br>iert von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 8 8 10 1 10 1 2 2 2 2 5 10 1 2 5 10 2 4 10 1 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 4 10 1 2 5 10 2 5 10 2 4 10 1 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10   | Be 546 DL. Schafflab. Pf 62 100 G 10 | 4 70 69 6 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,006 101,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Cde Parade; 310 111 0 LTV F Caton 19 18.25 F Caso Comp. 20,1 20,5 M M.L.M. Hold. F Castrollar 95 97 F Magnes Marade D Ch Magnes Marade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.86 3.66 0 Sperry Gorp. 110.5 111. 7.16 7,16 F Squath 11555 1556 1556 157.7 117.7 F Saustert Oil 115.55 1556 1556 157.7 155 1558 F Startiey Rec. 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 111,66 11,66 111,66 111, |
| Sodann ologie äusem in achrichten Quelle, eutschen eden Mor- gen Sie nach wei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96 of \$1.5 11 185 103 104.5 104.5 104.5 106.6 105.1 106.5 105.1 106.5 105.1 106.5 105.1 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 10 | H 6 Hyp. I Nop. Pl 96 6 W 6gl. Pl 50 8 dgl. No 175 9 dgl. No 175 9 dgl. No 175 101.35 101.35 101.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35 102.35  | 205   207   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507   507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F. Diaro Stamanoch M. Digata Equipm. 302. 502.5 M. Diara Petroleura 5.65. 5.6 D. Diara Chemical 803. 865. D. Diara Chemical 803. 865. D. Diara Chemical 804. 865. D. Diara Chemical 805. 865. D. Militon Sec. F. Mispon Notion 1.396. 138 F. F. Mispon Shiripan F. Diara Chemical 1.3 F. Mispon Shiripan F. Diara Chemical 1.3 F. Mispon Shiripan F. Mispon Shiripan F. Mispon Shiripan F. Mispon Shiripan F. Mispon Motor F. Missin Steel D. Eastern Ar Lunes 1.3 E. 13.65 F. Rissan Steel F. Rissan Rodak 218 D. M. Mail Semicond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   1   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ribune<br>brichten<br>n der Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Superior     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74. Sundat F. 82 102,00 101,75<br>0 112,56 112,5 7% Sundat F. 82 102,00 101,75<br>0 112,56 112,5 7% Sweaks C. 73 101,0056 101,0056<br>0 107 52 07,6 110, Camert E 61 100,75 100 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Farmitale Curto Erita - F Del v. d. Graff F Del v. d. Graff F Delverii St.  D Fat St. 2.55T ShB F Oliverii St. D dgi Vz. 2.56G 2.55T F Oliverii Vz. F Flasiber 0.007G 0.007G H v. Chemistrii D Fasous, 10G 10G F Derror Tazibii M Ruor 45,40G 45,8 F Pacific Toleses D Ford 131 1356 F Pacific Toleses F Fulliss, 117 11.1 F Pacific Toleses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87.5   89.5   D Yolon A   B4T   34T   25968   242   D dejt. Nam 8   75G   756   8.0506   8.05   F Waters Commun   39   38.1   14.6   14.6   Welst Farjo   1356   135.5   135.5   23.7   23.5T   M Western Deep L   135.4   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   135.5   1   |



ONDON

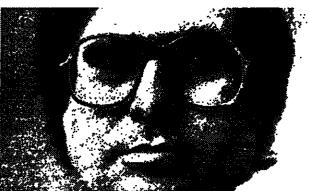

(39), STERN-Redakteur Politik, studierte Germanistik, Geschichte und Politikwis- Stimme."

ULRICH ROSENBAUM | senschaft in Bonn. Er arbeitete beim "Vorwārts" und als Chefredakteur der "Berliner

in Kanzler läßt das Reden nicht: Auch nach seiner Pensionierung ist Helmut Schmidt weiter aktiv in Sachen Weltpolitik. Mit einer Standardrede im Diplomatenkoffer reist er für eine New Yorker PR-Agentur zu Tagungen und Kongressen - STERN-Redakteur Ulrich Rosenbaum reiste mit.

Der populäre Alt-Bundeskanzler ist gefragt wie einst in Bonn, sein Terminkalender bisweilen so voll wie in seiner Amtszeit. So verdient sich Helmut Schmidt ein stattliches Zubrot: bis zu 20.000 Dollar Gage zahlen Firmen und Privatuniversitäten für des Kanzlers weise



Worte. Eine lohnende Investition, denn für Publikum ist gesorgt, wenn die Rede von Schmidt ist. Lesen Sie den Bericht von Ulrich Rosenbaum. Heute im STERN.

Er gehört zur ersten Garnitur im internationalen Filmgeschäft: Kameramann Xaver Schwarzenberger

# Ein Puzzle-Meister, um den sich Regisseure reißen

Der Weg von der Kamera zur Regie erscheine nur zwangsläufig, meint er. In Zukunft werde ich hoffentlich beides machen", so Xaver Schwarzenberger, dessen Film "Der stille Ozean", für den er den deutschen Kamerapreis 1984 sowie den Silbernen Bären erhielt, heute abend ausgestrahlt wird.

Lernen, ausprobieren, weiterkommen, so lauten die Meilensteine im Leben des Kameramannes Schwarzenberger, der seit langem zur ersten Garnitur im internationalen Filmund Fernsehgeschäft zählt. Zwischen

Der stille Ozean - ZDF, 23.65 Uhr

vierzig und fünfzig Dokumentationen und Fernsehspiele hat er für den ORF und die deutschen Fernsehanstalten bislang abgedreht. Renommierte Regisseure wie Hans Hollmann, Wolf Gremm, Gérard Oury, Jacques Deray und natürlich vor allem der verstorbene Rainer Werner Fassbinder, die alle, die vom visuellen Reichtum von Schwarzenbergers Kamera überzeugt sind, verpflichteten ihn für ihre Fil-

Kameramann ist so wenig Lehrund Lernberuf wie Regisseur, entweder man hat "es", oder aber man läuft Gefahr, in der großen Menge der Mittelmäßigen steckenzubleiben. Xaver Schwarzenberger gehört zu den Herausragenden in diesem Beruf. Er, Jahrgang 1946, in Wien geboren, trat mit vierzehn in die Lehre bei einem Reproduktionsfotografen. Mit fünfzehn sah er Antonionis "La Notte". brechende italienische Film wurde zum Schlüsselerlebnis des jungen Schwarzenberger, ließ jäh seine filmische Leidenschaft erwachen.

Sein Weg stand von nun an fest: er volontierte bei Walter Kindler, ging 1970 nach England zu Peter Suschitzky, dem Kameramann von Ken Russel wo er den Umgang mit dem "soft light", dem "englischen Licht", perfekt erlernte. Der große Durchbruch gelang ihm mit der "Alpensaga", jener vierteiligen bäuerlichen Chronik aus Oberösterreich, die die



Kraft: Der Kameramann Xaver Schwarzenberger FOTO: ERIKA RABAU

Zeitspanne unseres Jahrhunderts umfaßte. Tief einprägsame Genrebil-der, wunderbare ländliche Stilleben à la Breughel, Bilder von sanft gleitender Kamera begleitet, komponiert aus Licht und Schatten, machten Schwarzenberger schlagartig weit über die Grenzen seines Heimatlandes bekannt.

Im Jahre 1979 übersiedelte er nach München, wo er seine schicksalhafte Begegnung mit Rainer Werner Fassbinder hatte. Dieser hochtalentierte Film-Exzentriker hatte gerade Krach mit seinem Kameramann Ballhaus, und so fügte es sich, daß Schwarzenberger in Fassbinders Equipe aufgenommen wurde. Aus dieser engen Zusammenarbeit gingen "Lilli Marlen", "Lola", "Veronika Voss" und natürlich auch die umstrittenen "Berlin Alexanderplatz" sowie "Querelle"

Das sind Filme, die alle die große Bandbreite der optischen experimentellen Suche Schwarzenbergers widerspiegeln: Von den prallen, satten Farbenstimmungen, an deutschen Expressionismus erinnernd ("Lola"), über die realistischen Schwarzweiß-Experimente ("Veronika Voss") bis zur diffus-nebeligen Fernsehdüsternis im "Alexanderplatz". Zwischendurch drehte er den Spielfilm "Der Schüler Gerber" nach einer Erzählung von Torberg, machte dann einen Abstecher nach Frankreich, um mit Jean-Paul Belmondo das "As der Asse" sowie "Der Außenseiter" zu

Als im Sommer 1982 Rainer Werner

Fassbinder tot aufgefunden wurde war Schwarzenberger der einzige aus dem Fassbinder-Clan, dem es gelang, mühelos seinen Weg fortzusetzen. In dieser Zeit entstand auch sein Regie-Erstling "Der stille Ozean", eine verfilmte Erzählung nach Gerhard Roth. Es ist die Geschichte eines Arztes, der die Stadt verläßt und in einem Dorf Zuflucht sucht. Er hofft, dort einen von ihm verschuldeten Kunstfehler mit tödlichem Ausgang vergessen zu können. Das Gericht hat ihn zwar freigesprochen, doch der Mediziner kann sich nicht damit abfinden, den Tod eines Menschen verursacht zu

"Mir ging es in diesem vor allem um die Schilderung einer Landschaft, um einen Mann, der in diese fremde Landschaft kommt\*, erläuterte Schwarzenberger. Inzwischen hat er bereits in seinem nächsten Film "Donauwalzer" Regie und Kamera geführt. Er wurde bei dem diesjährigen Filmfestival in Locarno mit dem "Bronzenen Leoparden" für seine "völlig neue Bildsprache" sowie den extremen Mut zum Gefühl" ausge-

haben. Es sind Bilder aus dem Nebel,

der außen Wärme und innen Kälte

Einen guten Film zu drehen ist wie ein großes Puzzle, zusammengesetzt aus zig Einzelteilen. Alle müssen zum Gelingen beitragen, erklärte er einmal in einem Interview. Dieser Puzzle-Meister muß es wissen. Denn alle großen Regisseure reißen sich

ROSE-MARIE BORNGÄSSER





# ARD/ZDF\_VORMITTAGSPROGRAMM

10.50 Kampf um Rom (1)

Aus Ania8 des 100jährigen Beste hens des Berliner Philharmonischen Orchesters im Jahre 1982 tand in der Philharmonie am Kemperplatz eine Reihe von Fest-

veranstaltungen statt. 16.55 Kembelser Die Moorhexe stirbt

Luftbilder
17.50 Tagesschau
Dazw. Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Pro und Contra Thema: Tierversuche 21.15 Scheibenwischer

Eine Kabarettsendung von und mit Dieter Hildebrandt 22.90 Titel, Thesen, Temperamente

Der inszenierte Geschlechterkrieg

Deutsche Erstauffürhung von
"Verlorene Zeit" (Hamburg) und
"Dämonen" (Bochum) / Maßlese

Erregungen – Der Streit um Tho-mas Bernhards Buch "Holzfällen" spitzt sich zu / Die bizarren Flauren

22.50 Tagesthemen 25.00 Schwarz-Rot-Gold Kaltes Fleisch Wirtschaftskrimi VOD

Meichsner Der Lebensmittelfabrikant Lebenver Lebensmittelfabrikant Leben-hart wird freigesprochen, obwohl Zollfahnder Zaluskowski über-zeugt ist, ihm Steuerbetrug in Mil-lionenhähe nachgewiesen zu ho-ben. Zaluskowski gibt nicht auf. Als er emeut von geschnuggel-tem argentinischen kindfleisch erfährt, beginnt er wieder mit der Jogd auf den Wirtschaftsverbrecher Lebenhart .

12.25 Bilder aus der Wisse 12.55 Presseschau 13.00 heute 15,25 Esons in Form

Folge: Baldauf
 Baldauf Baldauf muß seine Altbauwohnung verlassen und in eine anonyme Neubaugegend ziehen
 Anschl. heute-Schlagzeilen

16.35 Flat Freunde ... cuf Schmugglerjagd (1) 17.00 heute / Aus des Ländern 17.15 Tele-Ulustrierte

17.15 Tele-Unistriere
17.50 Ton und Jerry
Anschl. heute-Schlogzeilen
18.20 Eine reizende Familie
Ein regeirechtes Affentheater
steht dem leidgeplogten Philip ins Haus. Denn ausgerechnet an dem Tog, an dem er einen wichti-gen Besuch seines Vorgesetzten enwartet, treibt in seiner Wohnung ein überlebensgroßer Stoffgorilla

ein "Unwesen' 19.00 heute 19.30 Delli-Delli Mit Hans Rosenthal

21.00 Kinder Kinder
Lehrjahre sind keine Herrenjahre
Welche Rolle kännen Ettern spieien, wenn ihren Kindern tatsächliche oder vermeintliche Unge-rechtigkeiten durch den Lehmer-ren oder Ausbilder widerfahren?

Entscheidungsnöte in der Schwan-

gerschaft
Dokumentation von Comelia
Schiede und Karla Krause

22.35 Die Actse

23.85 Der stille Ozeca Film von Xaver Schwarzenberger

20.00 Togerschar 20.15 Yorsicht, Gespenster! Amerikanischer Spielfi 21.35 Desmächst ... Blue Ga 21.45 Landesspiene

Porträt einer türkischen Familie 22.15 Versunkenes Städtel
Die Welt des östlichen Judentu

19.15 Urlaubers Hinterland: Spai Mit Gregory Peck, Ann Todd,

Charles Loughton v. a. Regie: Alfred Hitchcock

25.35 Nachrichten

HESSEN 18.50 Streifzige durch die Noter-18.55 Die Hexe Lakritze (7) 19.00 Eine Frau bat Erfolg Amerikanischer Spielfilm (1945)

20,30 Kultur International 21,20 Das Bild der Woche 21,30 Drei aktuelt 21.45 La Flesta 22.30 Die wisklich Reichen 25.26 Schach dem Waltmei

18.30 Telekoliog li Nur für Baden-Württemberg. 19.00 Shandschou Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschou Nur für das Saarland: 19.00 Soor 5 regional Gemeinschaftsprogramm:

19:25 Nachrichten 19:30 Der Walzer der Toreros Von Jean Anquilh Mit Martin Held, Marianne Happe Regie: Peter Beauvois

21:38 Antilerbessch
Nor für Baden-Württemberg
21:A5 "Na ja, mat sehen"
Martin Walser und sein Goethe
Stück
22:25 Nochrichten Nur file Rheinland-Pfall

· ---

land
Nur für das Saarland:
21.45 TV-Cleb Soor \$

18.15 Wegweiser Beruf 18.45 Rusdischau 19.88 Sind wir das nicht alle?

20.15 Der neve Bischof von 20.40 Z. E. N. 20.45 Christseln im Alitog 5. Die von nebenan

22.45 Der Einzeig



Entwirft Bilder von großer visueller

## **KRITIK**

## Im Hauptberuf Schlitzohr

Zur Umrahmung der drei Weiß-blauen Geschichten (ZDF) hatte sich der Regisseur Alfred Vohrer das wildeste Hochgebirgspanorma aus der Perspektive eines Hubschraubers bestellt - vielleicht um zu zeigen, daß die bajuwarische Seele nicht so einfach mit der listenreichen Gemütlichkeit gleichzusetzen ist, die sein Hauptdarsteller hier in dreierlei Gestalt zu verkörpern hatte.

Vielleicht geht es auch in den Tälern unter diesem Bergriesen nicht ganz so unkompliziert und ganz so

unwahrscheinlich zu, wie in diesen drei schnell zusammengehauenen Einaktern von Michael Baier. Weshalb sollte der kerngesunde Bauer eigentlich auf dem (geschwindelten) Sterbebett seinen Hof urplötzlich dem Bürgermeister vermechen? Weshalb soll der Tourist aus dem Ruhrpott eigentlich meinen, ein berühmtes Spitzweg-Original verberge sich in einem ländlichen Tändlerladen? Und weshalb soll der Dirigent des Gesangvereins den ältlichen Gastwirt, den er beim Abbusseln sei-

ner Tochter überrascht, gleich für einen ernsthaften Bewerber um ihre Hand halten?

Aber man nimmt es alles willig hin, wenn es - unterstützt von so vortrefflichen Gefährten wie Hans Clarin, Günter Strack, Elisabeth Wiedemann und Toni Berger, von einem hauptberuflichen Schlitzohr wie Gustl Bayrhammer vorgespielt wird. Es war seine Dreiviertelstunde, und wir sind gern bereit, ihm noch manche Verlängerung abzunehmen.

HELLMUT JAESRICH

Unter der Überschrift Menschen in Nordrhein-Westfalen steht eine neue Sendefolge, die das Westdeutsche Fernsehen ab Januar 1985 jeweils mittwochs ausstrahlt. Zwei der drei Sendeformen haben sich bereits bewährt: "Mittwochs in . . . " und "Ich stelle mich". Hinzu kommt nun das "Bürgerforum", das in die Region geht und sich mit Problemen des Alltags beschäftigt von der Heizkostenrechnung, den Schwierigkeiten, einen Kindergartenplatz zu bekommen, bis hin zur

Sorge um das gesicherte Alter. DW



\_Der stille Szene aus Kaver Schwarzenbergers preisgek Ozean" mit Marie France Pisier (ZDF, 23.05 Uhr)

# WÄHLEN SIE:

**UND SAGEN SIE:** 

"MURATTI Nº 1. WERTE NUR 0,1/1. **GESCHMACK FULL FLAVOUR:** 

SIE ERHALTEN SOFORT EINE ORIGINAL-PACKUNG MURATTI NO 1 ZUM KENNEN-LERNEN.

AUSSERDEM NEHMEN SIE - BEI RICH-TIGER AUSSAGE -NOCH IN DIESER WOCHE AN DER VERLOSUNG EINES BMW 3231 TEIL. DAS TELEFON IST TAG UND NACHT **BESETZT. VIEL GLÜCK!** 

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können alle Personen über 18 Jahre, ausgenommen die Mitarbeiter des Herstellers. Name und Adresse der Teilnehmer werden ausschließlich zum Zwecke der Verlosung eingesetzt. Mehrfachanrufer bleiben unberücksichtigt. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. In die Verlosung gelangen alle Anrufe bis zum kommenden Sonntag um 24 Uhr.

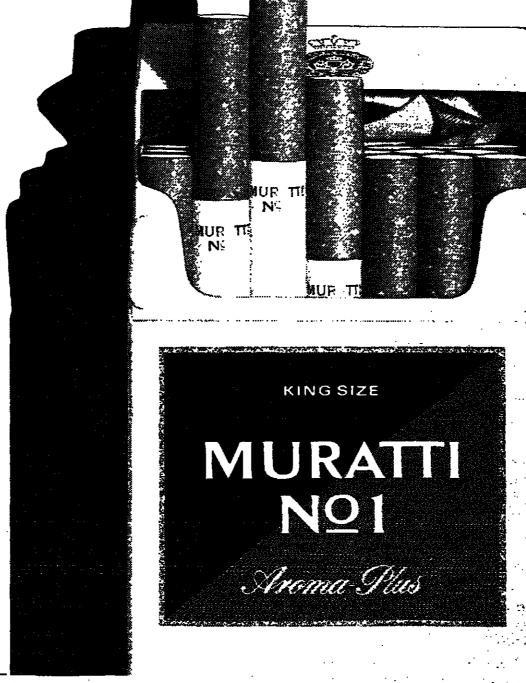



## Nur nicht zum Lachen

P. Jo. - Clowns sind komisch. Clowns lehren lachen. Clowns machen Kindern Spaß. Und auch Erwachsene können ihnen nicht wi-derstehen.

Clowns müßten also das ideale Swiet für ein lustiges Buch sein - für Kinder und Erwachsene. Aber merkwurdig: Es gibt so gut wie kein einziges Buch über Clowns, das wirklich histig ist, lachen macht oder den Kindern Freude bereitet. Jedenfalls kennen wir keins. Hinweise von Lesern werden gern ent-

Natürlich gibt es viele Bilderbücher über Clowns, von Clowns oder mit Clowns. Erst dieser Tage kamen wieder zwei neue beraus: "Circus der Clowns" von Laszio Varvasovsky (Insel Verlag, 18 Mark) und Krikel Krakel und Andantino von Wilhelm Schlote (Rasch und Röhring Verlag, 39,80 Mark).

Das erste Buch erzählt, wie auf einem verschneiten Feld vier Blumen wachsen, aus denen Clowns worden. Sie hauen sich aus Steinen eine Manege und spielen - nur komisch und zum Lachen wird das an keiner Stelle:

eg II

cada Ligar G-548 F Ligar G-548 F

egional inprogramme atem

izer der Toreig in Ancock

in Heid Moring

Action and sent

ittes (Ciarri-D<sub>el</sub>-

5.227.20d \$351 \$

50: 3emi

cycle unicht affe;

in in Alkag

he Musit (5)

elgënger Silm (1967)

Bischol von Por

th zur Senchag j

Schene Lad

Im zweiten Buch begegnen wir den Strichmännchen Krikel und Krakel, die aus dem Schmierpapier auf einen Zeichentisch kommen Sie überreden den Clown Andantino, der gerade ordentlich auf ein Plakat kopiert werden soll, in das Krikel-Krakel-Land mitzukommen. Denn, so sagen sie ihm: "Du siehst aus wie ein Clown, aber in deinem Herzen bist du noch lange kein Clown!" Was er bei dem Abstecher in das Land hinter dem Papier erleht, erfährt der Leser und Betrachter allerdings nicht. Er liest am Ende nur: "Mit der Sehnsucht und dem Zweifel im Herzen bist du jetzt ein richtiger Clown." Punktum und Ende der Vorstellung.

Es ist immer dasselbe. Im vielleicht bekanntesten Clown-Buch, Mischa Damjans "Der Clown sagte nein", liest man, daß alle Kinder lachen, aber man sieht nicht, warum. "Wir sind zum Lachen" verspricht auch André Francois im Titel seines Bilderbuches, nur die Bilder und das Buch sind nicht zum Lachen. Das haben diese Bücher mit allen anderen gemeinsam, die sich mit Clowns beschäftigen.

Clowns sind lustig. Clowns lehren uns lachen. Clowns machen Kindern Spaß. Aber nur im Zirkus, bestimmt nicht auf dem Papier.

Was für ein sublimes, wechselvolles, schönes, traurig lustiges,

was für ein grundrussisches Stück!

Iwan Turgenjew schrieb es vor annä-

hernd 150 Jahren, der Meister der gro-

ßen wirksamen Epen, "Aufzeichnun-

gen eines Jägers" und der monumen-

talen "Väter und Söhne". Er hatte

Mitte des letzten Jahrhunderts in Ber-

lin studiert, lebte lange in Baden-Ba-

den, viel in Paris, war ein furioser

Gegner der menschenunwürdigen

Leibeigenschaft, war ein dezidierter

"Westler" - und doch ein so wunder-

Dramatisch war er mit dem "Monat

auf dem Lande", dem einzigen Stück,

das von seinen zahlreichen für heute

noch brauchbar geblieben ist, ein frü-

her Vorreiter von Tschechow. Der

müde Charme altrussischer Unbe-

"Eine ländliche Gutsfamilie. Ein Da-

sein scheinbar träger Ereignislosig-

keit Aber die Herrin des Hauses hat

ein mülerisch-empfindsames Herz.

Sie ist verheiratet. Sie hat ein lang-

wieriges Herzensverhältnis zu einem

Freund des reichen Hauses. Sie ver-

liebt sich plötzlich in ihren Hausleh-

ret, einen ahnungslosen armen

beiden Frauen in seelisch verzwickter

freit eine dritte arme Verwandte. Lau-

Herzens spielt sich ab, endend, wie so

oft später auch bei Tschechow, in ko-

misch-tragischer Resignation. Der fe-

ste Liebhaber reist ab. Der junge Stu-

dent und Apoll flieht das kom-plizierte Liebeshaus Abschied als

weglichkeit – hier wie dort

barer Russe.

Apoll

Berlin: Turgenjews, Ein Monat auf dem Lande"

Ein leergeliebtes Haus

Vergessene Literatur? – Die erste Anthologie lettischer Lyrik seit 25 Jahren

# Von uralten Zaubersprüchen

Das Lettische gehört zu den älte-sten heute noch lebenden Sprachen Europas. Gemeinsam mit dem Litauischen und dem ausgestorbenen Alt-Preußischen bildet es den baltischen Zweig der indo-europäischen Sprachfamilie. Es wird von etwa zwei Millionen Menschen gesprochen, die überwiegend in Lettland leben. Lettland war zwischen 1918 und 1940 eine unabhängige Republik, der flächenmäßig größte der drei baltischen Staaten. In der Hauptstadt Riga waren noch 1938 etwa 14 Prozent der Einwohner Deutsche, früher waren es noch mehr. Wie die beiden übrigen baltischen Staaten, Estland und Litauen, wurde auch Lettland von der Sowietunion besetzt und, nach deutschem Zwischenspiel, 1944 endgültig

Die Zwischenkriegszeit, als sich Lettland nationaler Selbständigkeit erfreute, war eine Epoche literarischer und kultureller Blüte. Stellvertretend für manche anderen Dichter seien Anna Brigadere, Zinaida Lazda und Peteris Ermanis genannt. Von denen, die nach der Sowjetisierung Lettlands ins Exil gegangen waren, erreichte im deutschen Sprachraum vor allem Zenta Maurina (1897-1978) einen verhältnismäßig hohen Bekanntheitsgrad. Über 150 000 Letten leben im Exil, davon etwa ein Zehntel in der Bundesrepublik. In Münster befindet sich sogar ein lettisches Gymnasium, wo selbstverständlich auch die Erinnerung an die lettische Literatur wachgehalten wird.

Doch wer weiß sonst Bescheid über die Dichtung dieses kleinen und zunehmend zwangsweise russifizierten Volkes, das nach jüngsten Meldungen nahe daran ist, im eigenen Lande zu einer Minderheit zu werden? Wer von denen, die sich für Nicaragua, El Salvador, Namibia oder auch einen eigenen "Palästinenser"-Staat lautstark engagieren, wäre auch nur einmal auf den Gedanken gekommen, zur Abwechslung einmal "Freiheit für Lettland" zu fordern?

Die beiden letzten Anthologien lettischer Poesie in deutscher Sprache sind 1924 und 1960 erschienen. Seither hat sich die lettische Lyrik erstaunlich entwickelt - sowohl in Lettland selbst als auch im Exil. Die Sprachlosigkeit nach dem Aderlaß von 1944/45 ist überwunden. Es mehren sich die Zeugnisse einer poetischen Imagination und Produktivität von Rang, die sich dem parteiamtlich verordneten "Sozialistischen Realis-

die Gutsherrin mit dem vielfach emp-

findsamen Herzen. Sie spielt alle tra-

gi-komischen Windungen ihrer Frau-

ennatur wunderbar leuchtend und

Koch, als den studentischen Apoli

und arglos schönen Liebesauslöser.

sich erstaunlich sicher und ganz über-

Friederike Kammer gibt, zart und

tölpelhaft, ihr Jungmädchenherz rüh-

rend und leidend kund. Die Beset-

zung mit Katharina Bauren, Matthias

Fuchs, Barbara Frey, Alexander Wag-

ner und dem ganzen Personenmobi-

liar dieser Art vor-Tschechowscher

Gutskomödie war fast in jedem Falle

bestechend, so daß das Publikum, oft

schon ermüdet und des komplizier-

ten Herzens-Plots überdrüssig, bis

zum Ende (zum sehr späten) am Ball

blieb und schließlich großen Beifall

spendete. Besonders für die überra-

gende, arme Königin dieser lohnen-

den Turgenjew-Ausgrabung: für Eli-

FRIEDRICH LUFT

sabeth Schwarz

zeugend erweisen. Ein Genuß.

mus" halb melancholisch, halb lächelnd entzieht.

Landschaftliches und Stimmungen der Tages- und Jahreszeiten: Privates, in dem zugleich das allen Ideologien widerstehende Humanum aufscheint, etwa Heimweh, Sehnsucht, das Gefühl der Verlorenheit oder der Wunsch nach Einsamkeit; schöpferischer Rückgriff auf Märchen, Sage und Legende; gelegentlich auch ironische Spitzen gegen das Banausentum kommunistischer Bürokratie dies sind die immer wiederkehrenden Motive in den von Edith Zuzena-Metuzala ausgewählten und übersetzten Gedichten der im Maximilian Dietrich Verlag (Memmingen) erschiene-

nen Anthologie "Lettische Lyrik". Einzig Aleksandrs Caks (1901-1950) gehört der älteren Generation an; die anderen sieben sind zwischen 1924 und 1933 in Lettland geboren. Auffällig ist, wie in den Gedichten sowietlettischer Herkunft mehrmals die Zerstörung der Landschaft durch eine seelenlose Technik beklagt wird. Da heißt es zum Beispiel: "Durch Beton, Asphalt, Maschinen - und Hochhäuserböden, durch Formeln und Computerzahlen hindurch müssen ihre bloßen Füße die Erde erreichen" und: "Erde, Himmel und mittendrin tönt rauh eine Planierraupe..." (Oiars Vacietis).

Ob ein Autor außerhalb seines Volkes bekannt oder unbekannt ist, besagt wenig über seinen künstlerischen Rang und die existentielle Aussagekraft des von ihm geschaffenen Werkes. Dies gilt vor allem für die Dichter kleiner Völker, deren Sprache außerhalb ihres Siedlungsraumes nur von wenigen verstanden wird. Würden etwa Shakespeare, Cervantes und Puschkin in dem Maße zur Weltliteratur gehören, wie dies heute der Fall ist, wenn sie in ungarischer, tschechischer oder albanischer Sprache geschrieben hätten? Ob und wie weit die Poesie kleiner Völker bekannt wird, hängt weitestgehend von den Übersetzungen ab. Doch wie selten sind gute Ubertragungen, und auch dann noch bleibt oft, wie schon

Goethe wußte, das Beste unübersetzt. Die Herausgeberin dieser neuen Anthologie kennzeichnet in ihrem leider etwas zu kurz geratenen Vorwort diese Problematik mit den treffenden Worten: "Um schriftstellerische Werke von einer Sprache in die andere zu übertragen, muß man in beiden Sprachen leben. Wissenschaftliches kann man übersetzen, Dichtungen aber muß man wie eine Widerspiegelung in tiefen, stillen Wassern behandeln:

beides zugleich - Landschaft und Ab-

Edith Zuzena-Metuzala hat die von ihr selbst umrissene Aufgabe in einer Weise gelöst, daß man in den meisten Gedichten des Bandes beinahe vergißt, daß es sich nicht um den Urtext handelt. Lettische Poesie spiegelt sich in den Wassern deutscher Sprache. Eine Leistung, die sich würdig an die liebevolle Mittlertätigkeit Johann Gottfried Herders vor zweihundert Jahren anschließt, der als erster die Deutschen auf die Eigenart und den Rang der Lyrik des baltischen Raumes aufmerksam gemacht

"Lettische Lyrik" ist ein Buch. dem man wünscht, daß es nicht nur in die Hände von Spezialisten und Experten gelangt. Denn es ist kein "schwieriges" Lyrikbuch. Es überfordert den Leser weder durch eine bloß additive Fülle noch durch elitäre Eigenwilligkeit. Die meisten Beiträge sind, anders als so viele moderne poetische Hervorbringungen, durchaus nicht esoterisch im abschätzigen Sinne des Wortes. Sie halten vielmehr Erfahrungen und Stimmungen fest, die von jedem nicht völlig abgestumpsten Zeitgenossen grundsätzlich nachvollzogen werden kön-

Der Leser lernt nicht nur den lyrischen Genius eines kleinen Volkes kennen, das uns trotz seiner räumlichen Nähe in beklagenswerter Weise so fremd geworden ist: er findet vieles in dichterische Formeln gebannt, was er dumpf und undeutlich wohl schon oft empfunden haben mag. Man kann in dieser Sammlung einfach blättern, ohne von einem ohnehin unerreichbaren Anspruch auf Komplettheit erdrückt zu werden.

Sie enthält eine ganze Reihe von Gedichten, bisweilen auch Strophen oder einzelnen Versen, die im Gedächtnis haften bleiben wie uralte Volkslieder oder auch Bruchstücke von Zaubersprüchen: "Winde drohen. Winde schlagen. Riga schweigt/ Gleichgültigkeit? Stumpfsinn? Feigheit?/... Was ewig ist, kann schweigen" (V. Belševica), oder: "Fahre./ Glücklich ist nur, wer dem Glück alles hingeben kann:/ Ein anderes Glück gab es nie, und wird es auch niemals geben,/ Solange die Sonnenblumen noch blühen" (Arija Elksna).

G-KLAUS KALTENBRUNNER

Lettische Lyrik. Ausgewählt und ins Deutsche übertragen von Edith Zuze-na-Metuzala. Maximilian Dietrich Verlag, Memmingen 1983, 215 S., Ln., 36 Mark.

Schlußstrich unter eine Ballettästhe-

## Ballettstart in Frankfurt mit William Forsythe

## Audio-visueller Streß

Stop the music!" Die Dame mit der schönen Sonnenbrille, die sich Man sieht Elisabeth Schwarz, als scheinbar schockiert mitten durch das getanzte Tohuwabohu windet, mag aus dem Herzen so manches Zueinleuchtend aus. Man sieht Wolfram schauers sprechen. Aber William Forsythe kennt kein Pardon. Der neue Ballettdirektor der Städtischen Bühnen Frankfurt dreht den Lautstärke-Regler bis zur Schmerzschwelle hoch und läßt die Rumba aufheulen, daß einem dabei schier Hören und Sehen vergeht.

Kein Ballett für schwache Nerven!

Forsythe attackiert in seinem ersten Programm, kurz und zutreffend "Forsythe's Audio-Visual Stress" genannt, die Konsumgewohnten seines Publikums. Er reizt es zum Äußersten - und er treibt gleichzeitig sein Ensemble in eine wilde Körperschlacht der Geschlechter, wie man sie aus den frühen Stücken der Pina Bausch her kennt. Eingezwängt zwischen den hohen Wänden Axel Mantheys, bombardiert von den brutalen Schlager- und Schlagzeugrhythmen des Choreographen, haben die sieben Tänzerinnen und sechs Tänzer gar keine andere Wahl mehr. Sie drehen durch, reagieren im erbarmungslosen Kampf aller gegen alle hektisch und hysterisch ihre Ängste und Aggressionen ab. Sie laufen Amok, zerstören sich und die anderen. Die rauschhafte Raserei mit dem Auto, die Forsythes polemischen Provokationen schließlich ein Ende setzt, ist längst zum Sinnbild einer Generation geworden, die keinen Sinn mehr kennt. Ein Abschied für immer? Ein Tanz auf einer Einbahnstraße, die uns in einen Abgrund führt? "Say Bye Bye," meint Forsythe spöttisch und sarkastisch im Schlußstück des Abends. Läßt

auch er alle Hoffnung fahren? Mit diesem schonungslosen Stück, mit dem das ehemalige Mitglied des Stuttgarter Balletts 1980 im Auftrag des Nederlands Dans Theater gleichsam Tabula rasa gemacht hat, zieht der Nachfolger Egon Madsens einen

tik, die bislang auch noch für die Frankfurter Bühnen ihre Gültigkeit besaß. Er wagt einen Schnitt - aber er sagt sich deshalb nicht grundsätzlich von einer Tradition los, die gerade dem Tanz erst eine gewisse Form erlaubt hat. Wer Augen hat zu sehen, der wird "France / Dance" beispielsweise unschwer choreographische Abläufe erkennen, die in veränderter Gestalt aus Balanchines "Apollon musagète" stammen. Forsythe setzt die Geschichte also nur in einen aktuellen Zusammenhang. Wie in dieser Arbeit, die vor einem Jahr unter dem Eindruck vom Tode George Balanchines entstand, begreift er Ballett in einem mehrdeutigen Sinne vor allem als Zeit-Kunst. Er relativiert ihre Überlieferung wie die Relikte einer kulturellen Vergangenheit, die in "France / Dance" auf ihre heutige Bedeutung geschrumpft erscheinen: Monumente wie das Empire State Building, wie der schiefe Turm von Pisa, wie die Akropolis sind im Grunde zu Zeichen geworden, zu Sperrholzsymbolen, mit denen eine Liliputanerin ein geistreiches Spiel treibt. Der Tanz: In diesem Werk wirkt er wie reduziert, im fahlen Licht werden allenfalls die Umrisse sichtbar. Und die Musik: Forsythe kontrapunktiert immer wieder Bachs Kunst der Fuge durch die Natur der Geräusche.

Wie in seinem Motion Picture Berg ab", das vor ein paar Monaten für eine Alban Berg-Ehrung der Wiener Staatsoper als experimenteller Video-Film entworfen wurde, will Forsythe mit seinen Arbeiten im Frankfurter Schauspielhaus eigentlich nur eines erreichen: daß man sich Ballett wieder bewußt macht, wenn es verändert, relativiert, als Teil unserer Gegenwart erscheint. Mag das auch noch so anstrengend, so stressig sein: es gibt einem Hoffnung, daß doch wieder einmal etwas Neues ge-HARTMUTREGITZ

## KULTURNOTIZEN

Peter Hahn, bisher kommissarischer Direktor, wurde als neuer Chef des Berliner Bauhaus-Archivs bestä-

Markus Nyikos, Cellist in Berlin, nahm als erster westdeutscher Musiker eine Gastprofessur am Konservatorium von Shanghai wahr.

Gert Frederking, bisher Goldmann Verlag, übernimmt die Leitung des Franz Schneider Verlags in München. Petr Vondruška hat mit Beginn des

Wintersemesters die Leitung des Instituts für Bühnentanz in Köln übernommen

Guido Ajmone-Marsan wird 1986 als zweiter GMD Chefdirigent der Essener Oper.

Peter Meyer, Schweizer Architekt und Kunsthistoriker, ist 89jährig in Winterthur gestorben.

Timo Callio, Opernsänger, 55jährig in Helsinki gestorben.



Dakinter steckt immer ein Mensch: Mit vier Röhren erweckt "Mummenschanz" selbst Elefanten zum Leben

Schweizer Gruppe "Mummenschanz" auf Tournee

# Möhren fressen Fleisch

wei weiße Hände, meterhoch, be-L grüßen den Zuschauer. In jeder steckt ein Mann. Das sieht man. Aber wie sie die großen Finger bewegen, wie sie bewerkstelligen, daß die Hände zugreifen können, bleibt ein Rätsel. Und bald wird das auch uninteressant, weil man von den Bewegungsritualen gefangen ist, von den Andeutungen der Finger, den Gesten des Gegen- und Miteinanders.

"Mummenschanz" ist wieder unterwegs. Mit einem neuen Programm. Und für zwei Tage kamen sie auch nach Deutschland, nach Neuss und Recklinghausen. Die Schweizer Gruppe - Andreas Bossard, Floriana Frassetto und Bernie Schürch - paßt in keine der Schubladen des Schaugewerbes. Sie sind keine Kabarettisten, denn sie sagen kein einziges Wort. Sie sind keine Pantomimen, denn sie imaginieren nicht bekannte Situationen durch ihre Körpersprache. Sie sind auch keine Artisten, die mit leblosen Requisiten jonglieht zulet der bizarren Kostüme - Erinnerungen an Schlemmers "Triadisches Ballett" geweckt werden, so ist es doch kein Tanz, was die drei von "Mummenschanz" vorführen.

Berühmt wurde die Truppe mit ihrem ersten Programm. Damals traten sie mit Masken aus einem knetbaren Material auf, die sie mal zu einem fröhlichen, mal zu einem traurigen Gesicht formten. Diesmal haben sie sich für das Maskenspiel etwas anderes ausgedacht. Da erscheinen die Protagonisten mit runden und ovalen leeren weißen Blechmasken, auf denen sie bunte Magnetstücke befestigen. Oder sie kommen ganz in Schwarz und treiben mit Schaumgummiringen und -würsten mimischen Schabernack. Der Mund, mit einem roten Ring zum erstaunten "O"

geformt, verwandelt sich, in die Breite gezogen, zu einem Lachen oder verrät, die Mundwinkel nach unten, Traurigkeit.

Daneben steht das phantastische Spiel mit "Kostümen", die alles andere als Verkleidungen im herkömmlichen Sinne sind. Zwei Personen mit ausgestreckten Armen und Beinen in einen Kreis - vorn schwarz, hinten weiß – eingenäht, erscheinen mit ihren ruhigen Bewegungen wie exotische Unterwasserpflanzen. Dann steigt jemand in einen mohrrübenfarbenen Anzug, der an Armen, Beinen und Kopf in langen gelben Spitzen ausläuft, so daß jede Bewegung mit ihrem Rhythmus der Verzögerung den Eindruck einer fleischfressenden Pflanze erweckt.

Da tauchen fünfmeterhohe Plastikkissen auf, die scheinbar menschliche Reaktionen zeigen. Oder jemand tritt in einem Anzug auf, der aus vier Rohren besteht, die sich verlängern und zusammenziehen können und so einen urtümlichen Ele fanten zum Leben zu erwecken scheinen. Und dazwischen gibt es kleine Intermezzi in der Art des Schwarzen Theaters.

Die Wirkung von "Mummenschanz" beruht zum einen auf dem Überraschungseffekt, dem Staunen über die phantastischen Hüllen mit ihrem scheinbar nicht menschlichen Maß entsprechendem Bewegungsrepertoire. Zum anderen aber ist es der Verzicht auf jegliche akustische Untermalung, das Spiel der Stille mit einfachen Farben und Formen in ausgewogenen, meist langsamen Abläufen, das die Phantasie zu Exkursionen verlockt und zugleich vergessen läßt, daß da drei Künstler dahinterstecken, die das Ungewöhnliche zu kalkulieren vermögen.

PETER DITTMAR

#### Steve Barrons Kinodebüt mit "Electric Dreams"

# Computers Liebesleid

A lles an diesem Film ist jung: der Produzent und Drehbuchautor Rusty Lemorande (28), der Regisseur Steve Barron (27), der Hauptdarsteller Lenny von Dohlen (25), seine Partnerin Virginia Madsen (22). Und dann ist da noch ein gewisser Edgar, der vermutlich nur wenige Wochen alt ist. Jung ist die Technik, die den eigentlichen Reiz dieses Films ausmacht, und jung auch die Zielgruppe, auf die er ausgerichtet ist. Man sieht, hier hat einer die Statistiken über die Altersstruktur der heutigen Kinobesucherschaft studiert.

"Electric Dreams" ist ein Erstlingsfilm, aber kein Anfängerwerk. Regisseur Barron hat sich in Amerika bereits einen Namen als Meister des Videoclips erworben, jener im Regelfall elektronisch aufgezeichneten Schnipsel, mit denen Pop-Songs optisch aufgepeppt werden. Diese neue Kunst sollte man nicht verachten, bietet sich hier doch durch den Einsatz von Video und Computergrafik dem Kino die Chance, auf visuelles Neuland vorzudringen.

Und was die Clip-Technik angeht, läßt "Electric Dreams" auch kaum Wünsche offen. Eigentlich logisch, daß da der dritte Hauptdarsteller ein Computer ist, eben jener besagte Edgar. Der entwickelt im Heim des Architekten Miles Fähigkeiten, von denen in der Gebrauchsanweisung keine Rede war. Freilich auch ausgesprochen menschliche - so verliebt er sich in Miles' Freundin Madeleine,

eine Cellistin, und mausert sich, um sie zu betören, zum Komponisten.

Edgar kennt sich nicht nur in den alten Meistern aus, sondern auch im Stil der Pop-Musik, so daß verschiedene Gruppen seine Kreationen filmbegleitend zum Gehör bringen können. (Wer mag, kann da boshafte Vermutungen anstellen, wie so mancher Ohrwurm unserer Tage zustande kommmt.) Und als eifersüchtiger Nebenbuhler nervt er den armen Miles mit kleinen elektronischen Schweinereien, wo immer das nur geht. Bis am Ende doch die Erkenntnis keimt, daß manchmal die unerfüllte Liebe die schönste sein kann.

So weit, so gut. Barron beweist, daß er mit dem modernen Trickinstrumentarium perfekt umzugehen versteht. Die bewegte Computergrafik, die ganze Szenarien hervorzaubert, der Zusammenschnitt von vielen kleinen Fernsehclips, die Ausschöpfung der Möglichkeiten des Videos – das gelingt ihm in so augenflirrender Weise, daß man in einen kleinen Rausch hineingeraten möchte.

Doch wenn es an die Story geht, ist der Film von einer gerade zu hanebüchenen Harmlosigkeit. Da haben wir das altgewohnte Strickmuster vor uns: Netter junger Mann liebt nettes junges Mädchen - mal sehen, ob der dritte als Störenfried bösen Erfolg haben wird. Mag aber auch sein, daß gewisse Dinge im Leben sich nie andern werden - Elektronik hin, Elek-SVEN HANSEN

#### **JOURNAL**

Spielplan der Salzburger Festspiele

AP, Salzburg Bei den Salzburger Festspielen 1985 sind insgesamt 140 Veranstaltungen geplant. Angesichts der Programmfülle wurde die am 26. Juli beginnende Spielzeit bis zum 1. September verlängert. Wie die Festspielleitung mitteilte, werden die Festspiele mit der Oper "Carmen", inszeniert und dirigiert von Herbert von Karajan, eröffnet. Das Opernprogramm bietet auch die Premiere der Oper "Capriccio", die von Johannes Schaaf inszeniert wird. Au-Berdem wird die Uraufführung von Monteverdis "Ulisse" in der freien Übertragung durch Hans Werner Henze stattfinden. Bei den Sprechstücken wird Claus Peymann Thomas Bernhards "Der Theatermacher" uraufführen.

#### Neue Kontroverse mit Filmemachern

rtr, München Zu einer neuerlichen Auseinandersetzung scheint es zwischen Filmemachem und Bundesinnenminister Zimmermann zu kommen. Die Arbeitsgemeinschaft Neuer Deutscher Spielfilmproduzenten forderte den Minister auf, die dem Filmemacher Peter Krieg vom damaligen Bundesinnenminister Baum zugesagten Fördermittel auszuzahlen. Zimmermann hatte die Mittel mit dem Argument einbehalten, bei dem Film "Bericht von einem verlassenen Planeten" handele es sich nicht um einen Spielfilm, sondern um eine Dokumentation.

#### Melanchthon-Porträt von Cranach vermißt

AP, San Francisco Das Städtische Museum von San Francisco hat nun mit dem Ausdruck des Bedauerns mitgeteilt, daß ein Gemälde von Lucas Cranach dem Jüngeren, das ihm 1949 als Leihgabe überlassen worden ist, abhanden kam - und das vielleicht schon vor über 30 Jahren. Das Gemälde, ein Porträt des Reformators Philipp Melanchthon, war dem Museum von der aus Österreich stammenden. Lise Haas als Leihgabe überlassen worden. 1978 wurde entdeckt, daß das Bild verschwunden war, und die Eigentümerin verständigt. Dann sei die Sache aber wieder in Vergessenheit geraten. Erst 1983 habe sich der Anwalt von Frau Haas gemeldet, der jetzt die Stadt San Francisco auf 100 000 Dollar verklagte.

#### Mehr Geld für Übersetzer-Kollegium

dpa, Düsseldorf des Europäischen Übersetzer-Kollegiums" in Straelen an der deutsch-niederländischen Grenze soll finanziell gesichert werden. Vorgesehen ist, den bisherigen Zuschuß des Landes Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahr von 174 000 auf 320 000 Mark zu erhöhen. Die Kosten dieser in ihrer Art einmaligen Einrichtung werden steigen, da das Kollegium im April

1985 in einen sanierten Baukom-

plex mit 21 Appartements und

Großbibliothek umziehen will

#### Hans Holt 75

Der "sonnige Pessimist" Hans Holt wird 75 Jahre alt. In einer früheren Würdigung hieß es, "seit vielen Jahrzehnten ist ihm das Glück hold", womit ja wohl die ungetrübte Karriere als Schauspieler, seit Jahrzehnten im Ensemble des Wiener Theaters in der Josefstadt, gemeint war. Vice versa kann man auch sagen: "Seit Jahrzehnten ist Holt für



jemanden das Glück" – nämlich für Frau Hödel, wie seine Gattin mit seinem und ihrem bürgerlichen Namen heißt. In rund 80 Filmen hat er sein besonnenes, heiteres, hochkünstlerisches Temperament eingesetzt. Mit größtem Vergnügen erinnert man sich seiner vielen Bühnenrollen, die er voll Noblesse, sozusagen mit auffallender Unauffälligkeit, gespielt hat. Und auch seine eigenen Bühnenstücke ("Der Herzspezialist", "Der Traumtanzer" u. a.) wecken nur angenehme Gedanken, wobei seine unverwechselbar sanfte, genau artikulierende Sprache mit ihrem leicht ironischen, niemals verletzenden Tonfall sich eigens der Erinnerung eingeprägt hat. Man möchte sie gern noch oft und öfter hören.

#### Ausklang und Lösung. Ein wunderbar geschachteltes Stück, aus lauter unüberwindbaren.

komplizierten, erotischen Verwirrungen gefügt. Das Herzenshaus ist am Ende leergeliebt. Das schlichte, dumme Landleben geht weiter. In Berlin hat das in der Freien Volksbühne Fred Berndt mit gerade-

zu zärtlicher Ausführlichkeit inszemert, wenn auch wieder viel zu lang. An die vier Stunden dauerte die sublime Prozedur. Ein Rotstift ist wieder einmai sträflich gemieden geworden.

Aber man erfährt, wenn man diese Art der Versenkungsdramatik liebt, so viel Schönes und Einleuchtendes. Drei Bühnenbilder von einer bestechenden Pracht und Heiterkeit von Raimund Bauer. Die Bühne atmet in immer neuen Überraschungen.



Die anne Königin und ihr Apoll: Elisabeth Schwarz und Wolfram Koch in Turgenjews "Ein Monat av dem Lande ' an der Freien Volksbühne in Berlin

FOTO: STORY PRESS-JOCHEN CLAUSS

Volksküchen für

#### So manche Farbe schlägt aufs Gemüt

PETER SCHMALZ, München

Das Unbehagen verspürten zuerst die amerikanischen Frauen, als sie im Zweiten Weltkrieg in die Rüstungsfabriken abkommandiert wurden und in langen Hallen an schwarzen Ma-Schinen arbeiten mußten. Begründen konnten sie ihre negativen Empfindungen nicht, das taten für sie die Psychologen. Die düstere Farbe der Geräte war's, die sich aufs weibliche Gemüt schlug.

Mit dieser Erkenntnis war das Problem "Farbe am Arbeitsplatz" erkannt, aber nicht erklärt. Das besorgt eine Studie mit dem gleichen Titel, die der bayerische Arbeitsminister Franz Neubauer jetzt vorstellte. Mancher Betriebschef würde sich grün und blau ärgern, wüßte er um den wirtschaftlichen Schaden, den ihm der Griff zum falschen Farbeimer zufügen kann. "Die richtige Farbgestaltung", so Neubauer, "kann über die Steigerung des Wohlbefindens und der Arbeitsfreude die Arbeitsleistung und die Arbeitsqualität erhöhen und damit sogar wirtschaftlichen Gewin bringen."

#### Geringere Ermüdung

Farbe, so ergänzt der Farbpsychologe Heinrich Frieling als Verfasser der Studie. Farbe erleichtere und verbessere die Wahrnehmung, führe damit zu geringerer Ermüdung und zu weniger Fehlleistungen. Dadurch werden Sicherheit und Wirtschaftlichkeit entschieden verbessert. Farbe kann aber nicht nur Stimmung und Arbeitsfreude heben, der bewußt gewählte Farbton kann sogar subjektive Beeinträchtigung durch negative Arbeitseinflüsse mindern.

Sogenannte warme oder kalte Farben dringen gleichsam tief in den Körper ein. Frieling: "Das subjektive Wärmeempfinden kann bis zu 3 Grad Celsius beeinflußt werden." So helfen gegen Hitze am Arbeitsplatz blaue oder blaugrüne Töne, gegen Kälte dagegen orangerote oder braune Farben. Auch das akustische Empfinden kann von Farben beeinflußt werden: Der Lärm einer Fabrikhalle wirkt erträglicher, wenn die Wände olivgrün gestrichen sind, dumpfe Geräusche werden weniger wahrgenommen in einer blauen oder gelbgrünen Umge-

Mit Bedauern sieht der Farbexperte, daß die Zahl der Bildschirme in den Büros rapide zunimmt, der Wandfarbe in diesen Büros aber kaum Bedeutung beigemessen wird. Heinrich Frieling weiß meist auf Anhieb, weshalb einen Mitarbeiter, der stundenlang konzentriert auf die grünen Leuchtlettern des Monitors nen Leuchneuen blickt, bald ein Augenfilmmern, geerzen iiber Die Wände sind weiß, die grünen Bildschirm-Punkte bleiben aber beim Blick auf eine weiße Fläche noch einige Zeit als violetter Eindruck auf der Netzhaut haften, bei leicht braun getönten Wänden aber ist der Farbspuk verschwunden.

#### Bewußtsein wecken

Selbst negative Einflüsse einer Tätigkeit können mit dem richtigen Anstrich gemildert werden. Bei monotonen Arbeiten schaffen intensive Farben eine angenehmere Atmosphäre. bei schnell wechselnden Tätigkeiten helfen dagegen entspannende Farben wie Blau oder Grün. Grundsätzlich. so Frieling, soll in jedem Raum ein Helligkeitsgefälle von oben nach unten erkennbar sein, die Decke soll also heller sein als der Boden, für den der Farbpsychologe ein naturverbindendes Braun vorschlägt.

Minister Neubauer sieht seine Studie als ein Angebot an die Wirtschaft: "Wir wollen keineswegs den Geschmack gleichschalten oder gar die Betriebsräume durch staatliche Reglementierung einheitlich einfärben. Aber wir wollen informieren und das Bewußtsein wecken."



W. THOMAS, Mexiko-Stadt Ortszeit dürfte ein Tankwagen mit flüssigem Erdgas in Flammen aufge-Die einst so pulsierende Vorstadt San Juan Ixhuatepec gleicht einem Ruinengelände. Sie ist abgeriegelt gangen sein. Lager-Behälter der Firma "Unigas" wurden erfaßt. Eine Kettenreaktion von zwölf gewaltigen von Soldaten. In der Ferne rattern Explosionen folgte. Die Erde bebte, Bohrmaschinen, Planierraupen türmen die Trümmer zu Bergen. Hühriesige Flammen schossen in den Himmel, Noch am Dienstag hing eine ner, Truthähne und andere Haustiere streunen ziellos umher. Durch die dunkle Rauchwolke über der Stadt Luft weht ein süßlicher Geruch. Noch und verbreitete einen penetranten immer werden verkohlte Todesopfer Brandgeruch. Nur glückliche Umstände verhingeborgen und in weinroten Plastikderten ein noch verheerenderes Un-

War es ein neuer Kunde?

Eine Sonderkommission von 20 bis jetzt, ob ein Zeitzünder verwendet

WILM HERLYN, Düsseldorf explodierte. Nicht auszumachen ist

Anschlag auf Sex-Laden in Düsseldorf gibt Rätsel auf

glück: Die wesentlich größeren Gas-

tanks des staatlichen Ölkonzerns Pe-

mex, die weniger als 100 Meter ent-

fernt waren, explodierten nicht. Die

meisten Mexikaner reagierten ent-

setzt, aber nicht überrascht. Sie leben

im ständigen Bewußtsein drohender

Katastrophen. Dies könnte das erste

Warnsignal einer verhängnisvollen

der Welt. Sie zählt zwischen 17 und 19

Millionen Einwohner, niemand ver-

mag mehr die genau Zahl zu schät-

zen. Sie ist bereits total überfüllt und

wurde. "Wenn, dann wurde er sozusa-

en atomisiert", erklärte ein Krimina-

list. Im vorderen Teil der \_Sex-Mes-

se" waren der Geschäftsführer, der

Kassierer und einige Laufkunden - in

den beiden Kinos vorwiegend

Stammkundschaft". Ein fremdes

Gesicht sei nicht aufgefallen, darum

könne auch nicht gesagt werden, ob

die Bombe schon lange vor der Deto-

nation plaziert worden ist. Nach den

bislang bekannten Zeugenaussagen

konnte sich das Personal nicht an

einen \_neuen Kunden\* erinnern. Fest

steht, daß die brisante Ladung auf

einem Plastikhocker mit Metallbei-

Erheblich erschwert wird die Ar-

beit der Polizei durch "Spinner und

Nachahmer" und "perverse Tritt-

brettfahrer". Kaum habe der Rund-

funk von der Explosion in der Düssel-

dorfer Innenstadt berichtet, hätten

sich mindestens fünf Leute über den

Notruf der Polizei gemeldet, die neue

Sprengsätze in verschiedenen Sex-

Läden angekündigt hätten. Noch am

Abend mußte die Polizei mehrere

Boutiquen dieser Art schließen und

einschlägige Lokale in der Innenstadt

räumen lassen. Auch einen Tag nach

dem Brandanschlag versuchten An-

rufer, die Beamten von ihrer Arbeit

mit Drohanrufen abzuhalten.

nen montiert war.

Mexiko-Stadt gilt als größte Stadt

Zukunft gewesen sein.

säcken abtransportiert. Mexiko-Stadt steht unter dem Schock einer der schlimmsten Katastrophen seiner Geschichte. An die 500 Personen kamen bei den Gasexplosionen in San Juan Ixhuatepec ums Leben, einem nördlichen Vorortbezirk. Die Zahl der Toten kann noch steigen, denn die Bergungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Tausende erlitten Verletzungen, 250 000 sind obdachlos.

"El Infierno", die Hölle, wird dieses schreckliche Ereignis genannt, das die Millionenmetropole am Montag-morgen heimsuchte. Um 5.42 Uhr

Düsseldorfer Polizeibeamten ver-

sucht mit einem Team von Spreng-

stoffexperten des Wiesbadener Bun-

deskriminalamtes und einem Dut-

zend Spezialisten der Tatortauf-

nahme eine Spur zu finden, die das

Attentat am Montagabend auf einen

Sex-Laden im Düsseldorfer Bahn-

hofsviertel aufhellen könnte. Bei dem

Bombenauschlag wurden zwei Men-

schen getötet - ein 31 und ein 38

Jahre alter Mann. 16 Menschen, dar-

unter Passanten, die an einer nahen

Bushaltestelle warteten, wurden ver-

Bislang konnten auch die Speziali-

sten unter den Tausenden von Split-

tern und Partikeln, die die Polizei

nach der Detonation in der "Sex-Mes-

se - Non-Stop-Kino" an der Bis-

marckstraße aufsammelte, noch kei-

nen verwertbaren Hinweis finden.

Nach Ansicht von Beamten steht le-

diglich fest, daß der Sprengstoff aus

dem "gewerbsmäßigen Bereich"

komme, also aus dem Bergbau oder

aus Militärvorräten, und daß er fach-

männisch verwendet wurde. Es han-

dele sich nicht um die "Eigenbrötelei

eines Bastlers", hieß es gestern bei

Nach der Rekonstruktion waren

die beiden Hinterzimmerkinos gut

besucht, als die Bombe gegen 17 Uhr

der Staatsanwaltschaft.

Ein Bild der Verwüstung bot den Rettungsmannschaften das Gastanklager in San Juan Ixhuatepec, tanklager in San Juan Ixhuatepec, einem Voront von Mexiko-Stadt, das am Montag in Flammen aufgegangen war (rechts). Durch die folgenden Explosionen wurden auch die in unmittelbarer Nähe liegenden Wohngebiete schwer betroffen. Fast 500 Menschen fanden den Tod, mehrere tausend konnten verlad, mentrere tausend konnten ver-letzt geborgen werden, darunter auch eine große Zahl von Kindern (links), in Auffanglagern des Roten Kreuzes in Mexiko-Stadt befinden sich zur Zeit etwa 400 Kinder, die vermutlich ihre Eitern verloren ha-ben.

## El Infierno -Warnung an die Zukunft

wächst dennoch täglich um 2000 bis 3000 Zuwanderer. Hält die Zuwachsrate an, werden sich um die Jahrhundertwende mehr als 30 Millionen Menschen in dieser auf einer 2200 Meter hohen Hochebene gelegenen Stadt drängen - wenn man in dieser Umgebung dann noch leben kann. Das flammende Inferno demonstrierte die explosiven Probleme der mexikanischen Mammutmetropole.

San Juan Ixhuatepec gehört zu Tlalnepantla, einem Vorort mit Großstadt-Ausmaßen, der erst in den letzten Jahren entstand. Hier wohnen etwa 700 000 Einwohner. Die Flucht von den vernachlässigten Landgegenden trieb diese Menschen nach Mexiko-Stadt. Ein gigantischer Slumgürtel, der sich ständig verbreitert. umgibt heute die Hauptstadt.

Die meisten Einwohner von San Juan Ixhuatepec hausen in Holz- und Blechbaracken ohne fließendes Wasser und Kanalisation. Aus manchen Baracken wurden 15 bis 20 Leichen geborgen. Mario Marco Maldonado, einer der obdachlosen Männer, Kell-

de, bevor es begonnen hatte. "DDR"-

Grenzbehörden in Helmstedt-Marien-

born hatten ihr keine Genehmigung

zur Benutzung des Transitweges er-

teilt - ohne Grund, wie der Familien-

vater glaubte. Erst beim Bundes-

grenzschutz stellte sich nach gemein-

samer "Gewissensforschung" heraus:

Der Familienvater hatte bei drei frü-

heren Fahrten durch die "DDR" klei-

ne Ordnungswidrigkeiten über rund

250 Mark nicht bezahlt. Ein Fall von

vielen, die sich in den letzten drei

Monaten massiv häuften. Mehr als

15 000 Autofahrer aus der Bundes-

republik, so behaupten "DDR"-Be-

hörden, haben im ersten Halbjahr

1984 ihre Geldbußen wegen Ver-

kehrsvergehen nicht bezahlt. Und

seit einigen Monaten macht die

Durchfahrtsperren, bis das Bußgeld

Die härtere Gangart der "DDR" ge-

gen Verkehrssunder ist beim Ministe-

rium für Innerdeutsche Beziehungen

in Bonn zahlenmäßig äußerst unvoll-

ständig zu erfassen. In Bonn wie auch

an den Grenzstellen sind derzeit 239

Durchfahrtsverbote offiziell bekannt.

Doch dies, so ein Sprecher des Mini-

steriums, scheint nur ein geringer

Prozentsatz der tatsächlichen Fälle

bezahlt ist.

"DDR" kurzen Prozeß: Sie verhängt

glieder hatten in einem Zelt an jener Eisenbahnstrecke gelebt, die durch San Juan Ixhuatepec führt. Er brauchte der Eisenbahngesellschaft nur umgerechnet 75 Pfennig im Mo-

Die Stadt platzt aus allen Nähten. So kommt es, daß Industriekonzerne. mitten in dichtbesiedelten Wohngetanks. Insgesamt gibt es 75 solcher Regionen.

Stadt und die zweieinhalb Millionen zügige Hilfe" versprochen,

Immer häufiger heißt es umkehren

begleichen – 12 Prozent mehr als im

Vorjahr. Mangels exakter "DDR"-

Statistiken aber muß Bonn von sol-

Die Gründe für zunehmende Ver-

kehrsvergehen und säumige Zahler

sehen Bundesbehörden nicht nur in

der Steigerung des Verkehrsaufkom-

mens auf den Transitwegen, von Ja-

nuar bis Oktober dieses Jahres um

allein 6,4 Prozent im Vergleich zum

Vorjahr mit 18,8 Millionen Autorei-

senden. Die "DDR"-Volkspolizei hat

vielmehr in letzter Zeit ihre Straßen-

kontrollen erheblich verschärft. Er-

tappte Bundesbürger sind nach Bon-

ner Erkenntnissen zudem aufgrund

von Abfertigungsschwierigkeiten

und härteren Beschränkungen auf

"DDR"-Wegen mit "psychologischer

Voraufladung" auf die Transitstrecke

gegangen und verweigern vielfach

Barzahlungen. Der schriftlichen Zu-

sage, sie würden bei der Bank für

Gemeinwirtschaft zugunsten des

Kontos 311 der Staatsbank der

"DDR" Bußgelder einzahlen, kom-

men viele später dann nicht nach - oft

auch aus Vergeßlichkeit. Die Folge:

chen Unterlagen ausgehen.

die Ärmsten der Armen in Paris Nach New York, London und Ber-lin wird auch die französische Hauptstadt in diesem Winter öffentliche Volksküchen für die Ärmsten der Armen in mehreren Stadtviertein einführen. Sie sollen sich dort zweimal am Tag mit einem warmen Gericht versorgen können. Außerdem haben sich mehrere Kettenläden, darunter auch Großschlachtereien bereiterklärt, kostenlose Gutscheine zum Erwerb von Lebensmitteln in ihren Geschäften auszugeben. Diese sollen von den zwanzig Bezirksbürgermeistereien der Hamptstadt an die Bedürftigen ausgegeben werden. Die Regierung erwägt die Einführung ähnlicher Systeme in Lyon und Mar-Schule eingestürzt

flandrischen Stadt Kortrijk sind gestern zwei Kinder ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei liegen drei Schüler mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Insgesamt wurden 45 Schüler bei

dem Unglück verletzt. Ursache waren Planierungsarbeiten bei dem Schul-

Mai, sind die Sichtverhältnisse auf wenige bundert Meter begrenzt. Der Polizeichef und andere Regierungsvertreter versuchten, die Ausmaße der Katastrophe von San Juan

von ihren Sprechern genannte Zahl der Todesopfer liegt unter den Anga-ben des Boten Kreuzes. Präsident Miguel de la Madrid hielt am Montagabend eine kurze Fernsehrede, bei der er den Hinterbliebenen sein Mitleid bekundete. Am nächsten Tag ließ er jedoch planmäßig die Feiern des 74. Jahrestages der mexikanischen Revolution ablaufen. Danach besuchte er vier Stunden lang das verwüstete Gebiet, das von Polizei und Militär abgeriegelt worden war.

um Plünderer abzuhalten. Die Regie-

#### Genmanipulation

Wissenschaftler der Universität Gent in Belgien haben nach eigenen Angaben einen Durchbruch bei den bisher wenig erfolgreichen Bemü-hungen erzielt, Getreide und andere pflanzliche Nahrungsmittel durch Manipulation von Genen ergiebiger und widerstandsfähiger zu machen. Professor Mare van Montagu berichtete am Dienstag, es sei möglich, durch Veränderung der Erbfaktoren von Getreide einschließlich Mais und Reis sowie von Zuckerrohr einen grö-Beren Fruchtgehalt, ein schnelleres Wachstum und größere Widerstandskraft gegen pflanzliche und tierische Schädlinge zu erzielen.

dpa, Kertrijk

Beim Einsturz von zwei Klassen-

räumen in einer Schule in der west-

#### Geschäfte mit dem Tod

dpa, Augsburg Für bundesweites Aufsehen hatte Anfang der 80er Jahre ein Bestattungsunternehmer gesorgt, der als Sponsor eines Augsburger Vereins die Fußballer mit "PAX"-Werbetrikots auf den grünen Rasen schickte. Der 45jährige wurde am Dienstag-abend von der dritten Strafkammer des Landgerichts wegen Untreue und Betrugs zu drei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt.

#### Anaerobier-Wurm

Dem deutschen Biologen Hans Fricke ist es gelungen, im Toplitzsee den bisher unbekannten "Anze-robier-Wurm" einzufangen. Der eingefangene Wurm soll etwa 20 Zenti-br meter lang sein. Er lebte in einer Tiefe von etwa 80 Metern. Da das Wasser in dem See sehr brackig ist, gibt es in dieser Tiefe keinen Sauerstoff.

#### Busunglück

dpa, Fürstenfeldbruck Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Omnibussen sind am Diensagabend in Fürstenfeldbruck 19 Personen verletzt worden, davon sechs

#### ZU GUTER LETZT

Die arbeitslose Verkäuferin Madeleine Hjorten-Persson (32) hat yom Arbeitsamt in Stockholm die Empai fehlung bekommen, sich um einen Job als Stripperin in einem Sexclub zu bewerben. Bei der Stellensuche hatte die ehemalige Verkäuferin dem Arbeitsamt lediglich erklärt, daß sie einen Job wolle, in dem sie ihre englischen und französischen Sprachkenntnisse nutzen könne.

#### ner von Beruf, erläuterte, daß er sich Autos verursachen die wohl schlech keine andere Wohngegend leisten teste Luftqualität der Welt. Täglich gehen 11 000 Tonnen Giftstoffe in die konnte: "Ich verdiene nur 10 000 Pesos im Monat (etwa 150 Mark). Trink-Atmosphäre. An manchen Tagen am gelder eingeschlossen." Er zahlte um-Ende der Trockenzeit, im April und gerechnet 45 Mark für eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Gebäude, in dem sich sieben Familien zwei Toilet-Felix Campos, seine Khefrau, sein Sohn und fünf andere Familienmit-Ixhuatepec herunterzuspielen. Die

nat zu entrichten.

auch chemische Firmen, die sich früher an der Peripherie befanden, heute bieten liegen. Ebenso Erdgas- und Öl-Lagerstätten in bevölkerungsreichen

Die 130 000 Fabriken von Mexikorung hat den Betroffenen eine "groß-

Ost-Berlin entzieht jetzt das Transitrecht, wenn Bußgelder nicht beglichen werden E. REVERMANN, Helmstedt zu sein: "Nur die wenigsten melden Mehrjährige Sperrung, die auch nach Das Berlin-Wochenende war für sich bei uns." Dem Ministerium Zahlung noch drei bis fünf Monate die Duisburger Familie schon zu En- scheinen zwar "DDR"-Angaben et- andauern kann. Ein 24jähriger Monwas hoch gegriffen, wonach 84 Proteur aus Hannover hat dies noch im zent aller Verkehrssünder auf den Herbst erfahren. Dieser Wochenpendler nach Berlin mußte bis jetzt auf Transitwegen ihre Bußgelder zwischen zehn und 150 Mark nicht zügig freie Fahrt warten, obwohl er alte

> beglichen hatte. Die sechsmal im Jahr tagende

Transit-Kommission mit Vertretern der "DDR" und der Bundesrepublik kann bei Klagen von Bundesbürgern nur beschränkt intervenieren. Weil die "DDR" nur in seltensten Fallen exakte Gründe angibt, bleibt Bonner Behörden durchweg nur der Rat zu "intensiver Gewissensforschung" und schneller Nachzahlung. "Viele Verkehrssünder haben in der Tat vergessen, daß sie irgendwann einmal auf einer Transitstrecke ein Strafmandat bekommen haben", erklärte ein Ministeriumssprecher.

"DDR"-Rechnungen schon im Juli

Behörden der Bundesrepublik stellen unterdessen fest, daß "DDR"-Polizisten bei Bußgeldern erheblich mehr Ermessensspielraum haben, da es keinen "Polizeikatalog" wie im Bundesgebiet gibt. Informationen aus Berlin, wonach die "DDR" künftig noch schärfer gegen säumige Verkehrssünder einschreiten will und sogar an Beschlagnahme von Fahrzeugen denkt, nehmen Bonner Behörden durchaus ernst.

#### WETTER: Unbeständig und mild

Wetterlage: In der vom Atlantik nach Mitteleurope gerichteten Südwest-strömung werden weltere Regenfron-ten zum Festland geführt, die das Wet-



Suitgean "So 12 hededt West State 5. UTC. © herbeit still nt Hebst. 9 Sunfaces. 9 Recet. \* Schoolst. \* Schoolst. Salanter 1998 Record, fall-Schools, 1998 Mahad, 1994 Freedormen M-Hack-, T-Teldyschoolien, Labourness =>www. =>kat. Figure and Windows, and Kables, and Citizen أحودالك طحالاتا) عطييقاما مداعل بيندنا <u>مودنية</u>

Vorbersage für Donnerstag: In der Osthälfte Deutschlands anfangs In der Osthälfte Deutschlands anfangs wechselnd wolkig, kaum Niederschlag. Später auch hier, wie in der Westhälfte, von West nach Ost Durchzug eines ausgedehnten Regengebietes. Tagestemperaturen 9 bis 12 Grad, Nachtwerte 8 bis 6 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Südwestwind.

Weitere Aussichten: Weiterhin unbeständig, windig und

| Berlin    | 6°  | Kairo      |
|-----------|-----|------------|
| Bonn,     | 8°  | Kopenh.    |
| Dresden   | 6°  | Las Palmas |
| Essen     | 7*  | London     |
| Frankfurt | 6°  | Madrid     |
| Hamburg   | 5°  | Mailand    |
| List/Sylt | 44  | Mallorca   |
| München   | 5"  | Moskau     |
| Stuttgart | 6°  | Nizza      |
| Algier    | 17° | Oslo       |
| Amsterdam | 11° | Paris      |
| Athen     | 19* | Prag       |
| Barcelona | 13° | Rom        |
| Brüssel   | 3°  | Stockholm  |
| Budapest  | 8°  | Tel Aviv   |
| Bukarest  | 4°  | Tunis      |
| Jelsinki  | -1* | Wien       |
| Istanbul  | 154 | Zürich     |

Somerangunge am Freitag: 7.52 Uhr.

Untergang: 16.24 Uhr; Mondaufgang: 8,31 Uhr, Untergang: 16.36 Uhr 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

**HELMUT VOSS, San Francisco** In einem Trockendock der "Triple A"-Werft im Südosten von San Francisco liegt zur Zeit das Ergebnis einer der ungewöhnlichsten Seebergungsunternehmungen der letzten Jahre. Es ist das rußgeschwärzte, noch immer mit 10,2 Millionen Litern Petroleumderivaten gefüllte Vorderteil des auf See nach einer Explosion auseinandergebrochenen Supertankers "Puerto Rican".

Der hochbrisante, 120 Meter lange Tankerrest war am Sonntag von dem deutschen Hochseeschlepper "Titan" bei einer heiklen Operation gegen schnellablaufendes Wasser unter der Golden-Gate-Brücke hindurch in die Bucht von San Francisco und dann zur Werft geschleppt worden - eskortiert von Einheiten der Küstenwache und Spezialschiffen zur Ölpestbekämpfung.

.Wir sind heilfroh, daß die Aktion so gut ausgegangen ist", erklärte ein Sprecher der Küstenwache, Ken Freeze, am Dienstag, "es ist meines Wissens das erste Mal, daß es gelungen ist, ein Teil eines auf See auseinandergebrochenen Tankers samt seiner Ladung in einen amerikanischen Hafen einzuschleppen, ohne daß dabei auch nur ein Tropfen Öl ausgelau-

# Glückliches Ende unter Golden Gate

Das Wrackteil in der "Triple A"-Werft ist alles, was von dem 201 Meter langen amerikanischen Tanker "Puerto Rican" übriggeblieben ist, der Ende Oktober 33 Seemeilen südwestlich von San Francisco von drei geheimnisvollen Explosionen erschüttert worden und vier Tage später bei einem Sturm in der Mitte auseinandergebrochen war.

Während das Heckteil in 700 Meter tiefem Wasser sank, blieb die mit Schmieröl und Treibstoffzusätzen im Wert von zehn Millionen Dollar beladene Bugsektion schwimmfähig und wurde von Schleppern auf Position gehalten. Auslaufendes Öl aus dem gesunkenen Heck konnte teilweise vernichtet werden. Der Rest - über drei Millionen Liter - driftete Richtung Küste, verschmutzte dort zahlreiche Strände und tötete mehrere hundert Seevögel

"Wir mußten uns am Ende für das kleinere von zwei Übeln entscheiden", erläuterte Küstenwachesprecher Freeze, "wir hätten auch darauf bestehen können, daß das Wrack auf See entladen und dann in großer Wassertiefe versenkt wird. Da hätte uns aber zu dieser Jahreszeit leicht ein Sturm dazwischenkommen können.

Dann hätte es unweigerlich eine Ölpest-Katastrophe gegeben."

Vor Beginn der Bergungsaktion mußten die Eigner des Schiffes "Keystone Shipping Co." das Wrack samt seiner auf einen Wert von zehn Millionen Dollar geschätzten Ladung auf 100 Millionen Dollar versichern. Bei Einlaufen des Schleppzuges war die ganze Bucht von San Francisco von Neugierigen mit Ferngläsern gesäumt. Die Golden-Gate-Brücke war allerdings für Fußgänger und Radfahrer gesperrt: Die Brückenverwal-tung hatte Angst-wie sie offen zugab - daß ein Verrückter eine Fackel von der Brücke auf das Wrack werfen

Die Küstenwache hat jetzt die Aufgabe übernommen herauszufinden. was am 31. Oktober die verheerende Explosion an Bord der mit Kurs Panama laufenden "Puerto Rican" verursacht haben könnte, und hat das Wrack samt Ladung vorerst beschlagnahmt. Es wird nicht ausgeschlossen, daß eine Bombe die Explosion, bei der ein Besatzungsmitglied getötet und zahlreiche andere verletzt wurden, verursacht hat: Beim letzten Aufenthalt der "Puerto Rican" in San Francisco hatte es Ärger zwischen Reederei und Gewerkschaften gege-

### Aufschlüsse über das Leben der Meeressäuger erhofft 50 Tonnen schwerer Pottwal an der Weser tot geborgen

Einen außergewöhnlichen Auftrag erhielten die Männer des Seenotrettungskreuzers "H. H. Meier" am Dienstag: Sie mußten einen von Fischem in der Wesermündung gesichteten Wal bergen. Der über Funk alarmierte Kreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) fand das Meeressäugetier. Es war bereits tot.

Die "R. H. Meier", ein Kreuzer der 23,20-Meter-Klasse, der im nächsten Jahr durch einen Neubau ersetzt werden soll, schleppte den Wal nach Bremerhaven ein. Die Schleppleine wurde am Schwanz befestigt. Im alten Handelshafen sollte ein 20-Tonnen-Kran den Wal, dessen Gewicht auf 18 Tonnen geschätzt wurde, vor das Institut für Meeresforschung heben. Doch der Kran war zu schwach Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, daß es sich um einen männlichen 17 Meter langen und rund 50 Tonnen schweren Pottwal handelt. Deshalb wurde ein 100-Tonnen-Kran angefordert.

Das Tier ist vermutlich bereits seit einer Woche tot. Es hat wohl bei Ebbestrom den Weg in die offene See nicht mehr gefunden und ist im flachen Wasser erstickt. Der Leiter des Nordsee-Museums, Günter Beermann, will den Pottwal sofort nach dem An-Land-Hieven zerteilen lassen, we'll sein Fleisch sehr schnell verdirbt. Die Experten hoffen dabei genaue Aufschlüsse über die Todesursache zu erlangen. Das Skelett soll für das Museum aufbereitet werden. Chemiker werden untersuchen, ob das Tier unter Umweltbelastungen gelitten hat. Walspezialist Beermann will vor allem anatomische Einzelheiten des Nasenverschlusses klären, die bisher wenig erforscht sind.

Nach Auskunft Beermanns verirren sich große Wale häufiger in die Nordsee Im vorigen Jahr strandeten zwei Pottwale in Dänemark. Einer von ihnen habe sich an einer "Fisch-treppe", einer Umleitung für Fische bei einer Schleuse, niedergelassen und sich dort an dem "gutsortierten Selbstbedienungsladen" erfreut. In der Unterelbe sorgte im Dezember 1983 ein drei bis vier Meter langer Belugawal für Aufregung. Er drang bis in den Hamburger Hafen vor.

3



küchen f

rmsten d

ngestarat

sturz von zei k iner Schule inde: Stadt Kottig zi inder ums Lebag Angaben der Ma nüler mit lebag

nüler mir lebengi nungen im kraisi nungen im kraisi nurden if Schi

rbenen bei den (

oulation

ien haben ned ig en Durchbrob ig en Durchbrob ig 5 erfolgreiche ig ilt. Getreide ind Nahrungsmid von Gene

von General

ic car pourse

Anstag, es se an

derung de: Ette

einschließich be

Zuckenowe

:gehelt, ein whe

10 größere Wides

fianzliche und be

mit dem To

Swelles Autsen

See Jahre 20 }

umer desiral #

≥ Augsburger k i mai PAX-lid

granan Research

ं भग्नत्ते का छि

er dritten Streke

ोध प्रसुक्त जिल्ह

🕾 Jahren coie🗓

r-Wurm

::nen 590**33** 

geiungen milije

\_\_\_\_eeeemin \_\_\_\_

einzugen D.

n Er lenienen

etem Dada 🚾

CLECKE ET ER:

CCA FORESTE

Francisco de la compa

COUSSES STAIR

rster elaborate

women dans

TER LETT

المتعافدة أيون

Forses (L' E.

Stockholm bet

man sais

Se de See

THE PROPERTY OF ie. It dem St. francischen franzischen franzischen

rhoff

ser tot getti

West in the second seco

einen Sauerri

भागा इसी स्थान 🎞

AP Beile

# WELT DES BUCHES Eine Sonderbeilage der WELT mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendbuch

# Wie die Zwergmungos ihre Kranken pflegen

Verblüffendes und Ärgerliches in neuen Tierbüchern

ine geradezu antikulturelle Praxis der Programingestaltung bricht sich in Jetzter Zeit bei vielen deutschen Verlagen immer mehr Bahn und tritt insbesondere im Sektor des Jugend-Sachbuches schon mangenehm kraß in Erscheinung: In der Sucht, alljährlich von neuem ein möglichst umfangreiches Titelspektrum herauszugeben einen immer gigantischeren "Apparat" ständig auf Hochtouren zu halten und Masse zu produzieren, greifen die Verleger beim offenkundigen Mangel an guten Autoren immer mehr auf mindere Güteklassen des Gei-

Vor allem tun sie dies aber auch dann, und das ist der Hauptgrund meiner Beschwerde, wenn erst vor wenigen Jahren ein viel besseres Werk zum genau gleichen Thema herausgebracht wurde. Obgleich das gute Buch noch in keiner Weise veraltet ist, wird es vom Management vom Tisch gefegt und stattdessen neue mäßige oder höchst mangelhafte Leseware feilgeboten. Das nennt sich dann "Fortschritt der Menschheit".

Früher war es einmal üblich, daß die Lektoren der Verlage das gesamte Spektrum an Titeln auf ihrem Spezialgebiet kannten und Wiederholungen im Thema nur dann zulie-Ben, wenn Neues oder Brillanteres zu ihnen auf den Tisch kam. Aber in der heutigen Bücherschwemme gilt es nicht mehr als Schande, nicht das ganze Gebiet zu kennen. Und so wird die Lawine der 60 000 jährlichen Titel nur noch umso mehr hypotrophiert - zum Leid der Buchhändler, die ohnehin schon überfordert sind, zur Enttäuschung der Leser, denen die Lust zur Lektüre mit schlechten Texten vergrauft wird, und zur Verzweiflung guter Autoren, deren Werke in der Sintflut des Mäßigen hoffnungslos



Auf futtersuche mit dem Nachwuchs: Afrikanische Zwergmungos

untergehen. Eklatante Beispiele hierzu bietet wieder die Herbstproduktion an Tierbüchern für die Jugend.

Da gībt zum Beispiel der Carlsen Verlag in Reinbek das Büchlein "Helen Piers erzählt Tiergeschichten" (48 S., 17,80 Mark) einer hierzulande ziemlich unbekannten englischen Autorin heraus. Hier trieft es nur so vor Niedlichfinden und Sentimentalitäten, als ob das Buch anno 1890 geschrieben wäre und als ob nicht gerade kürzlich eine ganze Reihe mit bezaubernden Geschichten über Tiere erschienen wäre!

Der Südwest Verlag in München sucht sich seine Tierbuchautoren ausgerechnet in Italien, einem Land mit arg gestörtem Verhältnis zur Tierwelt, in dem die Verhaltensforschung noch in den Kinderschuhen steckt. Maria Pia und Alessandro Minelli verfaßten: "Der Tiger und die Tierwelt Asiens" sowie "Das Lama und die Tierwelt Südamerikas" (je 80 S. mit über 100 farbigen Fotos und Schaubildern, 18 Mark). Erst vor zwei Jahren hat Claus König gezeigt, wie faszinierend man diese Themen behandeln kann. Und jetzt dieser Rückschritt ins vorige Jahrhundert! Bei jeder behandelten Tierart kann sich der Kenner nur die Haare raufen ob der Ignoranz vor atemberaubenden Fakten, die über diese Wesen kürzlich erarbei-

Ärgerlich ist auch das Arena-Buch des Betriebswissenschaftlers Wolf-Ulrich Cropp über die Galapagos-Inseln: "Die Drachen leben noch" (216 S., zahlr. Abb., 24,80 Mark). War es wirklich nötig, nach Eibl-Eibesfeldts ganz hervorragendem Werk: "Galapagos, die Arche Noah im Pazifik" diese literarische Montagsmalerei im Ich-war-einmal-Stil herauszugeben? Cropp sagt nichts, was Eibl nicht schon dokumentiert hatte. Und was andere Forscher inzwischen an faszinierenden Dingen herausgefunden haben, ist dem Autor offenbar gänzlich unbekannt.

Erheblich besser fundiert ist da schon ein Buch von Philip Whitfield und anderen Autoren und Zeichnern über "Das Familienleben der Tiere", erschienen im Südwest Verlag, München (192 S. mit über 400 Illustrationen, 49,80 Mark). Es versucht mit Erfolg, den jungen Leser durch eine Vielzahl von Zeichnungen sogar für kompliziertere Zusammenhänge im Paarbindungs-, Eltern-Kind- und Familienverhalten der Tiere durch Anschaulichkeit zu begeistern. Die Skizzen dominieren erheblich über den Text und machen diesen auch tatsächlich weitgehend überflüssig. Für Jugendliche ab 15 Jahren sehr zu empfehlen.

In Sachen Volkstümlichkeit noch einen Schritt weiter geht ein Buch des Paul Parey Verlages in Hamburg, Larry Gonick und Mark Wheelis wagten das Experiment, "Genetik in Cartoons" (Aus dem Amerikanischen von Thomas Graf, 224 S., mehr als 600 Zeichnungen, 26 Mark) darzustellen. Das ist zwar nicht alles unbedingt zum Totlachen, wie die Werbung verspricht, aber wie viele Comics sind denn schon komisch? Das Wichtigste jedoch, nämlich die sehr komplizierten Zusammenhänge in der Vererbungslehre von Mendel bis zur Synthese der DNS, die viele Schüler zur Verzweißung treiben, werden hier wirklich geradezu spielerisch plausibel gemacht.

Bliebe nur mit ein wenig Wehmut anzumerken, daß in den beiden letztgenannten Büchern Autoren den Versuch unternehmen, dem Affen der fernsehbedingten Leseschwäche der Jugend sogar im Buch anti-literarischen Zucker zu geben.

Noch nach herkömmlicher Methode, aber mit großer Bravour entledigt sich der Wiener Zoologe Robert Kaspar in seinem Buch "Wie kam der Apfel auf den Baum?" (Mit einem Vorwort von Konrad Lorenz. Ueberreuter-Verlag, Wien. Ill. von Ulrike Müller, 160 S., 24,80 Mark) derselben Aufgabe, die Mechanismen der Evolution des Lebens und der Vererbung zu erklären. Modernistische Tricks ersetzt er durch geistige Klarheit, die sich in erstaunlicher Verständlichkeit seines Stils niederschlägt. So möchte ich dieses Buch ebenfalls wärmstens empfehlen.

Das Spitzenwerk dieses Genres in diesem Herbst kommt jedoch von der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart. Eine enge Mitarbeiterin von Konrad Lorenz, Frau Anne E. Rasa, schrieb "Die perfekte Familie - Leben und Sozialverhalten der afrikanischen Zwergmangos" (Mit einem Vorwort von Konrad Lorenz. 327 S. mit zahlr. Abb., 38

Ganz in bester Manier ihres Meisters beschreibt die junge Forscherin ihre Abenteuer in der Taru-Wüste Kenias. Von Seite zu Seite tun sich neue erregende Details aus dem Gruppenleben der Zwergmungos auf. Selbst von Fachleuten kaum für möglich gehaltene geistige und soziale Leistungen wie echte Krankenpflege, aufopfernder Altruismus, Freundschaft zu einem Vogel, eine Rangordnung, in der die jüngsten Kinder die höchsten sind, Gemeinschaftsaktionen gegen Schlangen und Stammeskriege gegen Nachbarrudel erheben diese kleinen Tiere auf das soziale Niveau hochorganisierter Affenhorden, manchmal sogar noch darüber.

Wer von den jungen Lesern später einmal Verhaltensforscher werden will, findet kein packenderes Buch als dieses, das ihm ein erlebnisreiches Bild von der Arbeit in diesem Beruf entwirft.

VITUS B. DRÖSCHER gen Riesen hat die Bilderbuchmaler immer



Etienne Delessert: Zu Gast im Schloß des Tieres

## Riesen unterm Pfirsichbaum

Die Begabung, das Kunstmärchen lebendig zu machen

it den Kunstmärchen ist es so eine Sache. Sie kommen zwar im volks-Ltümlich einfachen Gewand daher, aber darunter verbirgt sich eine vertrackte Doppelsinnigkeit. Das beflügelt einerseits die Illustratoren, aber andererseits macht es ihnen auch die Aufgabe schwer, die Oberfläche der Erzählung zu durchdringen, ohne die Vorstellungskraft des Lesers allzusehr einzuengen. Vier Bücher mit zwei Märchen. die jüngst erschienen, zeigen das anschau-

Das eine "Der eigensüchtige Riese" ist ein Kunstmärchen des späten 19. Jahrhunderts, das andere "La Belle et la bête" - entstand bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Es findet sich zuerst als eingeschobene Erzählung in einem Roman der Madame de Villeneuve, der 1740 herauskam. Doch bekannt wurde es vor allem durch die Nacherzählung der Jeanne-Marie Leprince de Beaumont in ihrem "Magasin des enfants" von 1756. Der Maler Edmund Dulac, der wie Madame Leprince - in Frankreich geboren wurde, aber in England lebte, hat um die Jahrhundertwende die Geschichte, die mit seinen Illustrationen nach der Ausgabe von 1913 jetzt wieder aufgelegt wurde, in einer Version nach den Brüdern Grimm einfach als Gruselmärchen genommen. Beeinflußt vom Jugendstil spielt er in detailreichen ganzseitigen Bildern den Kontrast zwischen der Horrorgestalt des häßlichen Tieres und der exotisch-orientalischen Welt der Schönen aus. Das wiederholt sich im selben Band auch beim "Ritter Blaubart".

Der Welschschweizer Etienne Delessert begnügt sich dagegen mit einer zurückhaltenden Annäherung an die vielschichtige Geschichte. Dabei hilft ihm schon die Nacherzählung von Ludwig Askenazy, die die Nebenhandlung mit den mißgünstigen Schwestern und ihren Intrigen beiseite läßt. Bei Delessert erscheint die Schöne zuerst wie die kleine Schwester der Botticellischen Primavera. Danach wirkt sie jedoch ein wenig dümmlich, weil sie nicht recht begreift, was um sie vorgeht - was Delessert in den Randzeichnungen zum Text und im Hintergrund der großen Bilder geschickt anklingen läßt. Vor allem aber tritt das Tier nie als Ganzfigur auf. Man sieht von ihm nur die Pfote, bestenfalls den Kopf angeschnitten, denn solche Bildfragmente beflügeln die Phantasie, weil der angedeutete unsichtbare Schrecken viel unheimlicher wirkt.

Oscar Wildes Märchen vom eigensüchti-

wieder gereizt. Aber nur seiten gelang es ihnen, die anfangs recht reale Geschichte mit dem legendenhaften, fast rührseligen Schluß auf einen künstlerischen Nenner zu bringen. Werner Richter versucht sich nun, dem Dilemma mit Photos zu entziehen, die sich weitgebend auf die Schauplätze des Märchens beschränken. Trotzdem geht die Rechnung nicht auf. Denn Richter versteht es nicht, die vorgefundene, photographierte Wirklichkeit mit der Märchenwelt des Textes in Übereinstimmung zu bringen. Das beginnt schon bei Kleinigkeiten. Wenn es heißt: "Da waren auch zwölf Pürsichbäume", will Wilde andeuten, daß es zwar ein "großer hübscher Garten", aber eben ein überschaubares Grundstück war. Doch das Photo zeigt eine Plantage ohne Begrenzung.

Brider Grimm/Edmund Dulge: Das Rosenzweiglein/Ritter Blaubart Georg Lentz Verlag, München. 150 S., 26

Ludwig Askenazy/Etienne Delessert: Die Schäne und das Tier Middelhauve Verlag, Köln. 48 S., 16,80

Oscar Wilde/Werner Richter: Der eigensüchtige Riese Kiefel Verlag, Wuppertal-Barmen. 80 S.,

Oscar Wilde/Lisbeth Zwerger: Der seibstslichtige Riese Verlag Neugebauer Press, Salzburg. 28 S., 19,80 Mark.

Und so verschmelzen die Aufnahmen von völlig verschiedenen Plätzen nicht zu einer Landschaft, dem Garten des Riesen, als einheitlichem Ort der Handlung.

Lisbeth Zwerger geht demgegenüber geradezu konventionell an das Märchen heran. Vor allem ist der Riese bei ihr keine unwirkliche Märchengestalt, sondern nur ein etwas groß geratener mürrischer Mann, sozusagen ein umgekehrter Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Und der Schwierigkeit, den Garten darzustellen, der den Kindern größer erscheinen muß, als er wirklich ist, begegnet sie, indem sie nie mehr als einen blühenden Zweig ins Bild holt. Lisbeth Zwerger genügen Andeutungen und kleine Hinweise, die das Märchen ausschmücken, ohne das empfindliche Gleichgewicht zwischen Realität und Irrealität zu stören. So gelingt es, die künstliche Welt des Kunstmärchens lebendig werden zu lassen.

# Schwach in Mathematik, aber stark im Schminken

Was Heranwachsende beschäftigt - Drei Beispiele

er 13jährige Simon setzte sich im Internat mutig für einen Mitschüler ein. der von einem anderen sadistisch gehänselt wird; in Simon lebt das Erbe des Vaters weiter, der als begeisterter Soldat und Major im Süd-Jemen, ehemals britische Kronkolonie, gefallen ist. Der Junge hat seine Armeeausrustung und die Verdienstorden geerbt und verwahrt sie wie ein Heilig-

Daß die Mutter, an der er ebenfalls sehr hängt, wieder heiratet, führt bei dem Sohn zu schweren seelischen Konflikten. Der neue Mann, Joe Moreton, etwas weichlich, dick, Armeegegner, Pazifist, ist als Maler und Karikaturist sehr angesehen. Die Feindschaft zwischen Simon und Moreton spitzt sich in den Internatsferien zu, die der Schüler in dem von dem reichen Moreton gekauften \_Haus zur Mühle" verbringen muß.

Mit großer Sensibilität schildert der Autor in kleinen Alltagssituationen die Spannungen zwischen Simon und Moreton und die dadurch entstehenden Schwierigkeiten mit der Mutter. Simon entdeckt zu seinem Entsetzen in seinem Zimmer über dem Schlafzimmer der Eltern im Einbauschrank auf dem Boden ein Loch, das es ihm ermöglicht, Vorgänge im unteren Schlafzimmer zu hören und zu beobachten. Zunächst ist es eine vernünftige Unterhaltung über ihn selbst, die Moreton etwas sympathischer erscheinen läßt. Von der Mutter erfährt Simon, daß sie sich in der harten Soldatenfamilie des Vaters nie wohl gefühlt hat.

Weitere Beobachtungen des Jungen führen zur schweren Auseinandersetzung. Er legt die Uniform des Vaters in das Schlafzimmer des Paares: "Um dich daran zu erinnern, daß es ihn immer noch gibt, du Hure!" Moreton schlägt Simon zu Boden. Die alte Mühle nahe beim Haus übt eine ungeheure Anziehungskraft auf ihn aus, und in sie flüchtet er jetzt immer wieder mit seinen Problemen: verwittertes Gebälk, rostiges Mühlrad, im Wohnzimmer modrige Kleider. Ein aiter Gärtner erzählt Simon die schauerliche Mordgeschichte der letzten Mühlenbesitzer, die der Junge in den drei Vogelscheuchen im nahen Rübenfeld wiederzuerkennen glaubt. Er spürt Dämonen, die ihn umgeben. Endlich wird die seelische Erlösung Simons durch den Einsturz der Mühle und die Vernichtung der Vogelscheuchen ange-

Der Autor versteht es am Anfang, in bildhaften, oft witzigen Dialogen und guten Naturschilderungen den Leser mitzureißen. Aber auf junge Menschen, die heute großen Belastungen ausgesetzt sind, kann die im letzen Teil der Erzählung sich zu sehr in die Länge ziehende Schilderung der Probleme verwirrend wirken.

Bei dem bekannten Schriftstellerehepaar Cleaver geht es wieder einmal um ein junges Mädchen in Florida, dessen seelische Extravaganzen nicht gerade zukunftverheißend sind, deren guter Kern sich aber langsam und sicher durch das Kennenlernen neuer seelisch gesunder Menschen herausentwikkelt. Hazel hat einen tüchtigen Vater, der genug Geld verdient, und eine Mutter, die nur ihre Launen und ihre Nerven pflegt und den Haushalt verwahrlosen läßt.

Der Vater, der (ohne daß es deutlich ausgesprochen wird) unter dem Versagen seiner Frau leidet, beansprucht Hazel vollkommen für sich, verbringt jeden Abend mit ihr, unterhält sich geme mit ihr, genießt ihre Zuneigung, toleriert ihr völliges Versagen in der Schule in antiautoritärer Weise und macht ihr große Geschenke, u. a. das Blockhaus und die Orangenplantage hinter dem Haupthaus. Die Bäume, die im letzten Winter erforen sind, interessieren Hazel nicht.

All dies wird mit einem Schlag anders, als Familie Poole, die aus einer Mutter, zwei Töchtern und dem mit Hazel etwa gleichaltrigen Felder besteht, mit ihrem Auto vor dem Haus hält. Frau Poole möchte gern das leerstehende Blockhaus in der Plantage mieten und will sich Arbeit suchen. Anfangs heftiger Widerstand von Hazels Vater und von ihr selbst. Aber schließlich stehen die zielbewußte Frau Poole und ihre Töchter in der Küche des Haupthauses, wo sie einer

grenzenlosen Unordnung in kurzer Zeit den Garaus machen.

Felder hat sich sofort auf die Plantage begeben, die ihm wichtiger ist als der Hauskram und Hazel untersucht derzeit neugierig seinen abgestellten Rucksack; zu ihrem Erstaunen entdeckt sie ein Bündel feiner Zweige zum Okulieren von Orangenbäumen und allerlei Werkzeug. Felder versteht es. Hazel mmer mehr für die Geheimnisse der Natur, für das Wachsen der Pflanzen zu interessieren, und ganz von sich aus hilft sie beim Jäten, Pflanzen, Bewässern mit.

Aber immer mehr wittert der Vater in dem Halbwüchsigen einen Rivalen. Eines Morgens entdeckt Hazel, daß die Familie Poole aus dem Blockhaus verschwunden ist. Das Mädchen weiß, daß dies die Tat des Vaters war. Sie ist aber zu klug und zu einfühlsam, um ihm eine Szene zu machen. Felder hat Samen von einer Pflanze zurückgelassen, den sie säen wird. Meisterhaft haben die CLeavers die seelische Annäherung der

Pohen Westoll-

**Die Vogelscheucke** Otto Maier Verlag, Ravensburg. 208 S., 19,86 Mark.

Vera und Bill Cleaver: iröume, die auf Bäumen wachsen Verlag Ueberreuter, Wien / Heidelberg. 143 S., 16.80 Mark.

Hannelore Valencak: Meine unbezahlbare Schwester Verlag Ueberreuther, Wien / Heidelberg. 156 s., 19,80 Mark.

noch kindlichen Hazel und Felders und den sicheren Übergang aus sinnlosen Verhaltensweisen in ein von höheren Gesetzen regiertes Lebensbewußtsein gezeichnet.

Hannelore Valencak gelingt es, erhebliche seelische Spannungen zwischen zwei Schwestern mit geringem Altersunterschied glaubhaft zu machen. Das bürgerliche Milieu, Vater Arzt, erlaubt eine gute Ausbildung und angemessenen Lebensstil ohne Extravaganzen. Die Autorin ist auf der Seite der älteren Gerda, die an Intelligenz und inneren Qualitäten der jüngeren und etwas hübscheren Sandra weit überlegen ist. Gerda leidet darunter, daß Sandra immer die Bevorzugte ist, auch in der Familie, wo der Vater, ohne sich darüber Gedanken zu machen, Sandra immer Zärtlichkeiten erweist. während Gerda, die ihre Zuneigung zu den Eltern nicht so gut zeigen kann, sich nach mehr Elternliebe sehnt.

Die Ältere muß der jüngeren Schwester dauernd Nachhilfestunden geben, Sandra schafft nur mit Ach und Krach das Gymnasium. Dafür ist sie Künstlerin im Schminken und Pinseln von Gesicht und Augenlidern. Gerda ist erfüllt von ihrer Arbeit bei den Pfadfindern. Ihr höchster Wunsch ist, zu einem Weltjugendtreffen, einem Jamboree, nach Kanada zu fliegen. Sie wagt es nicht, den Vater um das Geld für den Flug zu Ditten, doch der Grundstock wird durch ein zufällige Entrümpelung bei Omi gelegt, wo Gerda wertvolle alte Bücher entdeckt und Großmutter ihr den Erlös daraus schenkt. Sandras frühe Verlobung mit einem Industriekaufmann verändert die Situation in der Familie und ermöglicht ihr einen baldigen Schulabschluß.

Bei einem Skiausflug ohne den Verlobten geraten die beiden Schwestern in einen Schneesturm, und nur durch die Umsicht und den Mut Gerdas können sie sich vor dem Erfrierungstod retten. Danach kommt es zu einer grundlegenden Aussprache zwischen Gerda und Vater, der wie aus allen Wolken fällt, als er endlich erfährt, daß Gerda unter der einseitigen Bevorzugung Sandras gelitten hat

Wenn auch die sprachlich schlagfertigen und witzigen Dialoge zwischen den beiden Schwestern oft zu scharf erscheinen, so läß: die Autorin doch erkennen, daß die Familie im Grunde durch eine warme Atmosphäre zusammengehalten wird. Durch die oft mühsam errungene Selbstlosigkeit Gerdas kann der Erzählung ein pädagogisch-funktionaler Aspekt nicht abgesprochen werden.

ANNELIESE HÖLDER

## Die schönsten Märchen für jung und alt bei dtv junior

Drei Märchenausgaben mit neuen Bildem von Herbert Holzing (Musaus), den wiederentdeckten Afred Zacharias (Grimm) und den Zeichnungen von Jindra Čapek



7960 / DM 12,80





7961/DM 12:80



Elisabeth Scherf, die, nicht für Kinder zurechtgestutzt. ihren amusanten, ironisch kritischen Geist behalten haben. Diese Märchennovellen wenden sich an Jugendliche und Erwach-



Die Märchenbände sind einzeln und in einer Kassette nengefaßt lieferbar.





dtv junior

Opernführer



Eine originelle Kombination von Buch und Spiel, Es soll mit vermittelt werden. Das Quizbuch enthält berühmter Komponisten, auf den Kartenrückselten stehen die Informationen. Aber natürlich kann man mit den Karten auch Quartett spielen – allein, zu zweit und vor allem in geselliger Runde.

#### Dich vergeß ich nie im Leben... Reime, Bilder und Ratschläge für das Poesiealbum

Vorschläge in Hülle und Fülle für Schüttelreime, Unsinnverse, Bilderrälsel – vor allem aber witzige neue, und auch alte Sprüche, damit die Poesieeinträge von heute nicht von gestem sein

Dazu originelle Bilder zum Anschauen, Ausschneiden und Einkleben von Janosch einer Einstecktasche. 7948 / DM 12,80





#### Lehrreiche Geschichten

Fünf Urlauber auf Südseekreuzfahrt landen als Schiffprüchige auf einer Insel. Nachdem für die Stillung von Hunger und Durst gesorgt ist, sie ein Dach über dem Kopf und Palmblätter unter dem Rücken haben, beginnt Langeweile sie zu plagen. Also beschließen sie einander Geschichten zu erzählen; es sollen Geschichten sein, die eine Lehre enthalten. doch diese Lehre darf ihnen nur wie ein Flügel anhaften - fabeln also. Das "neue" Buch von James Krüsse heißt "Die Schiffbrüchigen oder Die Fabelinsel" (Georg Lentz Verlag, München, 144 S., 24.80 Mark). Es enthält Wohlbekanntes. denn die fünf Schiffbrüchigen zitieren aus dem reichen Krüss-Repertoire. Obwohl also schon einmal dagewesen und nur in einen neuen Rahmen gepaßt und mit Versatzstücken versehen, nimmt man die Reprise gern in die Hand. zumal der Verlag nichts verschleiert und Eberhard Binders Illustrationen köstlich sind.

#### Was die Sinne können

"Die fünf Sinne" waren ein bliebtes Thema der klassischen Malerei. Besonders die Niederländer liebten es im 16. Jahrhundert und auch später, in Einzelbildern und Zyklen dieses Motiv darzustellen. Nun lätt sich eine Serie von fünf Bilderbüchern auf dasselbe Thema ein: "sehen", "hören", "schmecken", "riechen", "tasten" von Maria Ruis, J. M. Parramon und J. J. Puig (ars edition. München je 28 S., 15.80 Mark). Es sind recht hübsche Bilder (am Schluß ergänzt durch eine einfache wissenschaftliche Erklärung der Sinneswahrnehmungen), aber die Situationen, die sie zeigen, werden der Vieifalt der Sinneseindrücke nicht gerecht. Vor allem fordern sie die Kinder nicht zu einem "Ich-sehe-waswas-du-nicht-siehst", zu einem Weiterdenken über das Sehen, Hören, Schmekken. Riechen, Fühlen heraus. Abstecher in die Kunstgeschichte hätten da gewiß manche gute Anregung liefern können.

#### Tüfteleien

Als Karikaturist und Illustrator bearbeitet Hans Jürgen Press ein großes Feld. Seinen Ziergarten jedoch pilegt er : liebevoll für Kinder. Vor Jahren stellte er mit seinen beiden Söhnen kleine Naturereignisse mit einfachen Mitteln nach und setzte sie grafisch um. Daraus entstanden u. a. "Der Natur auf der Spurund "Spiel. das Wissen schafft" - alles Umweltbeobachtungen für Kinder. Jetzt erscheint sein "Dezemberbuch" mit vielen Schau- und Suchbildern, Ratespielen und Tüfteleien auf 64 Seiten (Otto Maier Verlag, Ravensburg, 16,80 Mark). Das Buch ist durchaus nicht an diesen Monat

#### Rabe frißt Buchstaben

"Nie, nie mehr Tinte... Und die Buchstaben, die lasse ich den Kindern. und das Klugwerden das lasse ich der Eule." Dieser Meinung ist der kleine Rabe aus dein Taschenbuch "Der Buchstabenvogel" von Eveline Hasler, illustriert von Lilo Fromm (dtv junior, München, 32 S., 6,80 Mark). Er ist ein vergnügter kleiner Geselle, lebt in der Nähe einer Schule und möchte genauso klug werden wie die Kinder. Da er aber noch nicht klug genug ist, frißt er die Buchstaben auf und glaubt so würde er von alleine gescheit. Den Irrtum muß er bald einsehen, aber die Kinder finden es lustig, wenn ständig Buchstabenlücken in ihren Heften entstehen. Ein empfehlenswertes Büchlein für das Erstlesealter, den Kindern macht es Spaß, fehlende Buchstaben im Text einzusetzen.

#### Schreck im Zelt

"Die Geschwistergeschichten" von Tilde Michels, illustriert von Arnhild Johne (dtv junior, München, 48 S., 7.80 Mark) berichten eigentlich ganz Alltägliches über eine Familie mit drei Kindern. Es sind dies die achtjährigen Zwillinge Karli und Poldi und die fünfjährige Sabine. Aber gerade im Alltäglichen können sich die jungen Leser dieses Buches wiederfinden, ihre eigenen Ängste und Freuden erkennen. So zum Beispiel, wenn die drei im Zelt auf der Gartenwiese übernachten wollen, vor lauter Angst jedoch wieder ins Haus zurückschleichen, als der Nachbarjunge sie erschreckt. Da der Text in Schreibschrift gesetzt ist, werden Erstkläßler besonders ermuntert, das neu Erlernte zu erproben.

#### Gegen die Leistungswelt

Frieder Stöckle, der gelernte Möbeltischler und Bildhauer, hat sich auch längst als Jugendbuchautor etabliert Jetzt legt Stöckle ein recht prekäres Buch im Stuttgarter Spectrum Verlag vor. Es heißt "Willi, Wind und Wolkenbruch" (211 S., 16,80 Mark), und es plädiert für den freien Fluß des Abenteuers in verwilderter Natur gegen die "Leistungswelt" der Schule oder des Musikunterrichts. Hier wird der Gedanke an Ordnung über Gebühr herabgesetzt.



Die klitzekleine Maus hat einen großen Freund gefunden: Illustration von Annegert Fuchshuber zum "Mause-Märchen"

# Die Blumenbaumhocker auf der Insel Marcu

Von ernsthafter Belehrung bis zum lustigen Nonsens – Ein Streifzug durch neue Bilderbücher

in Kinderbuch ist für die Kinderstube eir. ebenso wesentliches und noch un-entbehrlicheres Möbel als die Wiege, die Puppe oder das Steckenpferd." Das schrieb Friedrich Justin Bertuch vor 150 Jahren. Dabei mochte er vor allem die belehrenden Kinderbücher in der Nachfolge von Johann Amos Comenius im Sinn gehabt haben, der schon in seinem "Orbis pictus" feststellte. ..daß die Knaben (straks von ihrer Jugend ani sich an Gemälden belüstigen und die Augen geme an solchen Schauwerken weiden".

Nun mangelt es in unseren Tagen gewiß nicht an Bilderbüchern. Und wenn auch nicht alles, was angeboten wird, die Augen "belüstigt" und darum zu empfehlen wäre. so sind doch so manche darunter, die - wie Comenius einst erhoffte - "die Gemüter sonderlich die flüchtigen zu nehmen und zu höherem Kunstfleiß vorzubeiten / gute Dienste hin."

Wenngleich es heutzutage nicht mehr allein ums Lernen und ums Kennenlernen der Welt durch einfache Bilder geht - diese Aufgabe haben längst andere Medien übernommen -, so sollte das Bilderbuch doch lehren, daß es jenseits der allzu und immerzu gegenwärtigen Realitäten (und das sind vor allem Brutalitäteni noch eine Welt der Imagination gibt. Und es sollte die einfache Moral lehren, daß das Gute lohnt - auch wenn es nicht belohnt wird.

Maurice Sendak beherrscht diese Kunst nach wie vor. "Als Papa fort war" ist die schlichte Geschichte von der kleinen Ida, die das Baby, das Kobolde geraubt haben, mutig zurückholt. Aber wie diese Geschichte in Bilder erzählt wird! Sendak zitiert dabei munter die deutsche romantische Malerei von Runge bis Friedrich. Es deuten sich nicht nur Stimmungen, sondern auch kleine Nebenhandlungen in den prallvollen Seiten an. Doch selbst die Traumlandschaften verlieren nicht ihre Realität, und - das ist wichtig - das Gruselige wird nie erschrekkend. Vor allem aber spiegelt sich in dem freundlichen Schluß ein Ja zum Leben, ein wichtiges Kriterium eines guten Kinderbu-

Das gilt natürlich für alle Märchen. Und doch ist es nicht einfach, diesen Optimismus in Bildern lebendig werden zu lassen. Roland Topor findet z. B. nicht den richtigen Ton für "Schneeweißchen und Rosenrot", weil er zwar die Schrecken auszumalen

weiß, nicht aber die Überwindung des Bösen lebendig werden läßt. Eleonore Schmid gelingt es dagegen in den "Drei Federn", mit Anlehnung an mittelalterliche Stundenbücher märchenhafte Landschaften entstehen zu lassen. Vor allem spricht aus ihren Bildern das Staunen über das Glück, das den Dummling gegenüber seinen Brüdern, die angeblich klug und gescheit sind, auszeich-

Eine ähnliche fast zeremonielle Strenge zeichnen auch die Illustrationen von Dorothée Duntze zu Andersens "Prinzessin auf der Erbse" aus. Da werden quer durch die Kunstgeschichte Masaccio und Klimt durch die Freude am Ornamentalen verbunden, ohne daß deswegen die Geschichte in ein Korsett gezwungen würde. Andersen ist eben nicht nur am Schluß in dem Bild vom Hochzeitszug leibhaftig dabei, er ist in diesem Buch immer gegenwärtig.

Das gilt auch für die Bilder Zwerger zum "Schweinehirten" oder zur "Nachtigall" des dänischen Märchenerzählers oder zum "Rotkäppchen" der Brüder Grimm. Ihre Figuren sind verschmitzt, gelegentlich heiter, aber nie von der schulterklopfenden Lustigkeit, die keinen Funken überspringen läßt. Bei Lisbeth Zwerger treten die Personen immer ein wenig so auf, als ob Kinder Verkleiden spielen. Das nimmt ihnen nichts von ihrer Ernsthaftigkeit, macht sie nur verständlicher.

Der Wolf wird z. B. in vier Phasen gezeigt,

Diogenes Verlag, Zürich. 40 S., 29,80 Mark.

Illustriert von Eleonore Schmid. Beide Verlag

Nord-Süd Verlag, Mönchaltorf. 32 S., 19,80

Middelhauve, Köln. Je 32 S., 16,80 Mark.

H. Ch. Andersen / Dorothée Duntze:

H. C. Andersen / Lisbeth Zwerger:

Brüder Grimm / Lisbeth Zwerger.

Maurice Sendak:

Als Papa fort war

Die drei Federn

Die Nachtigall Der Schweinehirt

Rotkäppchen

Mark.

Jakob und Wilhelm Grimm:

Illustriert von Roland Topor

Die Prinzessin auf der Erbse

Schneeweißcken und Roserrot

wie er ein wenig umständlich die Nachtkleider der Großmutter anzieht (ob da Hans Fischers berühmter "Gestiefelter Kater" nachwirkt, dem man auch zuschauen durfte, als er mühsam lernte, in Stiefeln zu gehen?). Und wenn der Tod an das Bett des chinesischen Kaisers tritt, dann ist es kein schrecklicher, furchteinflößender Geselle, sondern eher ein melancholischer, müder Tod. Dabei wird nichts verniedlicht. Die Märchen gewinnen durch die Illustrationen viel eher noch an Ausdruckskraft.

Aber es müssen nicht unbedingt Märchen als Vorlage herhalten, wenn ein gutes Kinderbuch entstehen soll. Das belegen Helme Heine und Annegert Fuchshuber. Helme Heine erzählt in der "Perle" von dem kleinen Biber, der eine Muschel gefunden hat; in der Muschel ist eine Perle. Sie führt zu Streit und Zerstörung unter den Tieren. Aber anders als in Jack Londons gleichnamiger böser Erzählung stellt sich das ganze im Kinderbuch nur als ein Traum heraus, denn der Biber wirst die Muschel, ohne sie zu öffnen. wieder in den See. Das Böse, das in den lichten Augarellen von Helme Heine nie zu bedrohlich wird, ist beizeiten gebannt.

Annegert Fuchshuber greift den Gegensatz zwischen groß und klein, der Kinder immer wieder ängstigt, sehr geschickt auf. Sie erzählt dazu ein "Mausemärchen" und eine "Riesengeschichte". Ihr Buch fängt zweimal an, mit jedem Buchdeckel. Auf der einen Seite lernt man die Maus kennen, die

Middelhauve Verlag, Köln. 28 S., 19,80 Mark.

K. Thienemanns Verlag, Stuttgart. 32 S., 18

Beltz & Gelberg Verlag, Weinheim. 32 S.,

Beltz & Gelberg Verlog. 80 S., 24 Mark.

Christina Björk / Lena Anderson:

Mausemärchen – Riesengeschichte

Helme Heine:

Annegert Fuchshuber:

Andreas Röckener:

Die Insel Marcu

19,80 Mark.

darum

Jürgen Spohn:

Linnéas Jalarbuch

Die Perle

sich nach einem Freund sehnt, auf der anderen Seite den Riesen, dem es nicht anders geht. Beide Erzählstränge treffen in der Buchmitte zusammen, und damit ist für beide Akteure auch das Problem gelöst. Das ist originell gemacht und wurde darum zu Recht mit dem Deutschen Kinderbuchpreis Ein ebenso märchenhaftes, aber nicht den

Märchen entlehntes Personal stellt Andreas Röckener mit der "Insel Marcu" vor. Er schickt einen Professor auf eine einsame Insel mit einer ganz unbrehmschen Tierund Pilanzenwelt. Da sind dann schwarzweiß-geringelte "fette Blumenbaumhocker" oder "zottelige Zwei- und Dreirüssler", das Windschwein" oder die gefederte Spießschnecke" zu entdecken. Es ist der bildgewordene Nonsens, der hier ausgesponnen wird - und der Kinder immer zum Weiterspinnen animiert. ...

denen er lakonische Gedichte mit komisch einfachen Bildern verband, wurde Jürgen Spohn bekannt. Noch immer schreibt er solche Gedichte, und noch immer malt er solche Bilder. Doch leider stellt er sie in seinem jüngsten Buch "darum" nur noch nebeneinander; das ist trotzdem gut zu lesen und gut zu betrachten.

An solche Nonsens-Bilder und -Gedichte hat der alte Comenius gewiß nicht gedacht, als er von seinem "Orbis pictus" hoffte, "daß nemlich die Knaben / hierher gelocket / und zur Aufmerksamkeit angebracht/die Wissenschaft der vornemsten Welt Dinge / spielun scherzweiß in sich ziehen". Aber wie man einem Stadtkind "spiel- un scherzweiß" den Jahreslauf in der Natur nahebringen kann, zeigen Christina Björk und Lena Anderson mit "Linnéas Jahrbuch", das gerade den Deutschen Kindersachbuchpreis erhalten hat. Neben Anleitungen für einen Miniaturgarten gibt das Buch mit heiteren Bildern und einfachen Texten Hinweise auf Spiele und Basteleien, die zugleich ein wenig in die Geheimnisse der Natur einführen.

Und so finden an diesem Buch - wie an jedem guten Bilderbuch - nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene Gefallen. Was wiederum die beste Voraussetzung dafür ist, sich gemeinsam mit den Bildern, Märchen und Geschichten zu beschäftigen, um zu entdecken, daß sich nichts an der Welt der Phantasie und ihrem Reichtum messen PETER DITTMAR



Den Eisberg hinunter

Die fünf "Katzen-Bücher" von Nicola Bayley gehören zum Schönsten, was der Bilderbuchmarkt momentan hergibt (Aus dem Englischen von Friederun Meyer-Jürsdorf. Insel Verlag, Frank-furt/M. Je 20 S. und 7,30 Mark). Die Idee ist glänzend, die Umsetzung geradezu hinreißend. Auf wenigen Seiten und mit sparsamem Text werden Katzentraume vorgestellt. Da heißt es z. B.: "Wenn ich nun ein Eisbär wär und keine Kat ze ... Ja, was dann?" Ja, dann wird geträumt, die Eisberge himmter und über die Schollen hinweg. Solange, bis die Pfoten naß werden. Dansch ist es nur ein Katzensprung nach Hause. Und alles hat wieder seine warme Ordnung. Nicola Bayleys farbige Illustrationen sind von einem ganz außergewöhnlichen Charme und herrlichen Humor. Wann kommen die nächsten Katzen-Bücher?

#### Mānse und andere Tiere

Pappbilderbücher für das allererste Bilderbuchalter müssen kein Greuel sein. Leo Lionni führt das mit vier wortlosen Bänden vor "Frederick, wer"
"Frederick, was" "Frederick, wor"
und "Frederick, wann" (Middelhauve
Verlag, Köln 12 S., je 8,80 Mark). Die
Mäuse Frederick und Alexander begegnen da anderen Tieren, finden allerhand Gegenstände und Verstecke, entdecken Tag und Nacht, Sommer und Winter. Das alles nicht simpel oder naturalistisch gezeichnet, sondern (scheinbar?) aus türkischen und anderen Papieren ausge-schnitten und zusammengeklebt, ohne daß deswegen die für das Kleinkind wichtige Erkennbarkeit darunter leidet

anze

STATE OF THE SERVICE STATE OF

\* :

A STATE OF THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO S

No. 4

Aligne of the state of the stat

#### Elefant im Haus

Last die Phantasie nicht verkummern!" appelliert Christa Zeuch mit "Kosch Kosch", ihrer "eiefantenroten Geschichte" (Arena Verlag, Würzburg. 128 S., 24,80 Mark). Sie fängt ganz realistisch an, verstrickt sich dann aber ganz unmerklich im Märchenhaften, ohne deswegen an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Dabei helfen die Zeichnungen von Wilhelm Schlote mit ihrer gespielten Nai vität. Aber was man malen kann, kann man auch glauben. Und warum soll man nicht glauben, daß sich ein kleiner roter. Elefant bei der Familie Kugeler wohlfühlt – solange es keinen Streit gibt?

#### So war es, oder nicht?

-Niemals sah man Münchhausen so fliegen, über weite Landschaften mit unscharfen Konturen und glitzernden Wassern. Den Sprung durch die Kutsche wagt er in einer neblig diffusen Landschaft. Man sieht es und sieht es doch nicht richtig. So kann es geschehen sein oder auch nicht. In solchen Bildern versteht es Friedrich Hechelmann großartig. die Doppelbödigkeit des "Münchhausen" von Gottfried August-Bürger (Hirmer Verlag, München. 130 S., zahlr. Abb. 58 Mark) vor Augen zu führen. In den \_totalen\* (um es filmisch auszudrücken) ist er hinreißend, während ihm die "halbnahen" und "nahen" Einstellungen weniger liegen, die Figuren und Gesichter wollen ihm nicht überzeugend gelingen. Dafür steuert er aber jedem Kapitel ein hübsches Initial bei, auf dem Münchhausen herumturnt oder faulenzt. P. Jo.

#### Die Sache mit dem Pullover

Drei Eichhörnchen hocken auf der Fensterbank und haben, ungeachtet der Witterung, die Fensterflügel weit geöffnet. Voller Anspannung, aber auch beiustigt verfolgen sie, wie draußen die hum ten Herbstblätter durch die Luft tanzen. Das ist, mit temperierten Farben von Kazuo iwamura illustrieri, das Titelblati des Bilderbuchs "Die roten Pullover von Matz, Fratz und Lisettchen" (Dr. Rans Peters Verlag, Hanau 28 S. 19,80 Mark) Auf den nachfolgenden Seiten erzählt Rose Plock in hübschen Versen die Ge-schichte der Familie Eichhörn, die Sache mit den Pullovern und welche Überraschung die drei Kleinen in den Baumwipfeln erleben.

The state of

#### Mit Motz im Schnee

Ein rechtes Kinderglück Die beiden Kleinen wachen morgens auf schieben den Vorhang zur Seite und sehen den ersten Schnee fiegen, unberührt wie eine weiße Decke. Daß man dem Frost sehr wohl schöne Seiten abgewihren kann, beweist Karen Gundersheimer mit. Win-terspaß (Aus dem Amerikanischen von Friedl Holbauer Amerikanischen Verlag. Wien/München 37 S. 1630 Mario, Klar daß man warm eingepackt Schliften fahren kann Aber auch mai gerade das heim wird es nie langweing ibs gibt et die Eisenbahn oder die Vorbereningen für Kuchenbacken fein veritables Rezept wird nicht umerschlagen auch Desetuter muß beschaft werden. Und immer ist Most die Eisenbalt werden. Und immer ist Most die Eisenbalt werden. mer ist Motz die Katze dabej. Daratis ist ein reizendes Bilderbisch geseprater mit geneimten, einfachen Texten E.A.M.

## C. Bertelsmann Verlag. München. 62 S., 18 Alle: Neugebauer Press, Salzburg. Je 28 S., Weh dem, der im Polarfieber den Grizzly schießt

Wirkliche und erdachte Abenteuer im Morgenland, auf den Britischen Inseln und im arktischen Norden

in Buch im Buch, lauter Geschichten in der Geschichte und Träume, die ∠Leben und Literatur verbinden. Paul Maar beginnt anspruchsvoll mit Pascal, der einmal gesagt hat: "Wenn ein Handwerker sicher sein könnte, jede Nacht zwölf Stunden lang zu träumen, er sei König, so wäre er ebenso glücklich wie ein König ... " Lippel, der mit den Hühnern ins Bett geht, um mehr als ein Dutzend Stunden zusammenzubekommen, ist es - zwar nicht wie ein König, jedoch wie einer, der sich im Märchen Sindbad, der Seefahrer aufhalten und es ausspinnen darf.

Lippel hat es nötig; denn er durchlebt eine kriselige Woche. Seine Eltern sind verreist und haben ihm in bester Absicht eine ziemlich ziegige Haushälterin engagiert, die ihm sein Leib- und Magenbuch "Tausendundeine Nacht" wegnimmt. Was bleibt ihm anderes übrig, als bei den Träumen Zuflucht zu suchen, die wie ein Fortsetzungsroman funktionieren? Dabei hängen sie nicht im luftleeren Raum. Unübersehbar wirkt die Tagwelt in sie hinein. Ob es ein herrenloser Köter ist, der nachts als Palasthund wiederkehrt, oder ein türkisches Geschwisterpaar aus seiner Klasse, das als Prinz und Prinzessin eine nächtliche Doppelexistenz führt. Sinnigerweise heißt der Onkel dann auch noch Sindbad und ist Matrose.

schichte schöner als alle Träume: Die Eltern sind wieder da, Lippel bekommt "Tausendundeine Nacht" zurück und kann wieder lesen. Gern empfohlen ab 10.

Cynthia Harnett, wohl Geschichtslehrerin, will die Realität nicht mit Träumen bewältigen, sondern Wissen und Bildung ver-

Paul Maar: Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg. 230 S., 19.80 Mark.

Cvnthia Harnett: Nicolas und die Wollschmuggler Aus dem Englischen von Sabine Grobert. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 237 S., 24 Mark. Wolf-Ulrich Cropp:

Franz Schneider Verlag, München. 287 S., 14.80 Mark.

Werner ), Egli**:Bis ans Ende der Fährte** Überreuter Verlag, Wien/Heidelberg. 192 S., 19,80 Mark.

mitteln. Um ihren Stoff, das England des 15. Jahrhunderts, attraktiv zu machen, erfindet sie den Wollhändlersohn Nicolas und stellt ihn in ein fast überreich ausgestattetes Ambiente. Als Lockspeise für Bildungsbeflissene baut sie eine handfeste Schmugglerge-

Wolken ziehen am englischen Wirtschaftshimmel für die Wollhändler auf. Nicolas' Vater, bei den Lombarden haushoch verschuldet, wird des Schmuggels bezichtigt und angeklagt. Doch Nicolas kommt mit Hilfe seiner zukünftigen Frau den dunkien Machenschaften auf die Spur und überführt die Schurken.

Mit unendlicher Sorgfalt und Genauigkeit beschreibt, erklärt und zeichnet Cynthia Harnett alle Kunstwerke der Region und fast jeden Gebrauchsgegenstand. Der Tagesund Lebenslauf der Bevölkerung rollt in ganzer Breite vor uns ab. Solch eine Detailfreude läßt sich leider nur auf Kosten der Spannung verwirklichen 14jährigen mit langem Atem empfohlen.

Von der Faszination des Nordens ist in den nächsten beiden Titeln die Rede. Bei Wolf-Ulrich Cropps "Alaskafieber" handelt es sich um selbst erlebte Abenteuer. Ihr Weißen seid doch wirklich gottverdammte Narren, ihr versteckt euch im Busch, während wir nichts Eiligeres zu tun haben, als ihn zu verlassen", erklärt ein wohlmeinender Eskimo. Der indignierte Autor gibt ihm recht, als er seinen Aussteigerfreund in der Arktis besucht und am eigenen Leibe spürt. wie sich das Verhalten in körperlichen und seelischen Grenzsituationen, die hier zur Tagesordnung gehören, verändert. Das Durch-

liche Aggressionen aus. Naturschwärmerei vergeht Cropp schnell. Er betrachtet dieses Land wie die Menschen, die in ihm arbeiten – Fallensteller, Jäger, Pipeliner, Ölbohrer, Driver - ohne große Emotionen und ist ihm bald genauso verfallen. Amerikaner, Europäer, Indianer oder Eskimos, im mörderischen Winter packt alle der Koller. Empfoh-

"Bis ans Ende der Fährte", führt bei Werner J. Egli ein Abenteuer nach altem Schrot und Korn, mit viel Schicksal, Verhängnis und tieferer Bedeutung. Wie in Alaska fordert die Natur im hohen Norden Kanadas vom Menschen die letzten Reserven. Und weil vielleicht auch hier im Winter der Polarkoller umgeht und erfahrenen Jägern den Verstand trübt, schießt Lukes Vater widerbessere Ahnung einen Grizzly an und hetzt ihn mit seinem Sohn zu Tode. Unglücklicherweise verfolgt sein Bruder mit seinen Söhnen den gleichen Bären, so daß Tier und Jagd auf einmal andere Dimensionen annehmen. Männerehre steht auf dem Spiel alte Familienfehden werden ausgetragen. Das Ganze hat Egli zu einer raffiniert erzählten Räuberpistole verarbeitet - so geschickt, daß 12jährige einen klaren Kopf behielten sollten, um nach Sinn und Notwendigkeit dieses Unternehmens zu fragen.

Margaret Tempost: Die Hasenfamilie auf

auptliguren in der neuen "Häschen-

zertrennlichen: das Häschen selbst, niedlich,

naiv und überaus hebenswürdig, dann

Lampe, ein etwas hochstaplerischer, gestan-

dener Hase, und schließlich Fräulein Eich-

katz. Diese drei leben in froher Eintracht mit

den anderen Tierbewohnern in Wald und

Flur. Das wäre für sich schon eine Ge-

schichte wert. Aber selbst ein Hasenleben

hat noch mehr zu bieten. So erzählt die

Autorin der Reihe. Alison Uttley, in "Räs-

chen als Spitzenklöpplerin" die Geschichte

von Frau Schnauz, der Igelfrau. Sie erhält

durch den unermüdlichen Einsatz von Häs-

chen ein Spitzenhäubchen - aber erst bei

Daß man als Clochard ein Außenseiter der

Gesellschaft ist, muß zunächst auch Pinsel,

der kleine Igellandstreicher, in einer ande-

ren Geschichte erfahren. Aber seine liebe-

volle, gelassene und souveräne Umgangsart

beeindruckt so sehr, daß er zum Schluß

doch bekomt, was er sich sehnlichst ge-

wünscht hat, nämlich einen warmen Winter-

eine große, eine wichtige Zeit, sondern -

man staune - auch der Winter. Ihm gewin-

nen die drei kleinen Freunde in "Häschen

auf dem Eis" eine der schönsten Seiten ab.

nämlich das Eislaufen. Nach den fröhlichen

Kurven auf der Eistläche wartet auf die drei

jedoch eine bittere Enttäuschung. Ein unge-

betener Gast, eine Ratte, hat sich in der

Zwischenzeit an sämtlichem Eßbaren in

dem gemütlichen Häuschen zu schaffen ge-

macht. Aber der Dieb wird erwischt und

bekommt gerechterweise seine Strafe. Wie

übrigens auch die schurkenhaften Wiesel,

die, nachdem sie allerhand Frevel begangen

haben, am Ende von der Waldeule überführt

werden ("Häschen und die Wiesel"). Nach

dem Winter geht es mit Riesenschritten auf

die Osterzeit zu. Davon und wie sich die

kleine Tiergesellschaft über eine Neuerung

des Osterfestes, nämlich Ostereier aus

Schokolade, freut, erzählt die Geschichte

Margaret Tempest hat die Büchlein ein-

fühlsam illustriert. Ihre handtellergroßen.

bunten Zeichnungen wirken wie hübsche

Fotos in einem gutgeführten Poesiealbum.

Die Harmonie in der Welt hat einen hohen

Stellenwert, die soziale Komponente wird

großgeschrieben. Die Tiere üben unterein-

ander Rücksicht, problematische Fälle wer-

den auf faire Weise gelöst. Bücher also, recht

zum Vorlesen geeignet wie auch für Kinder

im Erstlesealter. Die Bände der "Häschen-

Bücher-Reihe (aus dem Englischen von

Ulla Neckenaueri haben je 64 Seiten und

kosten 12,80 Mark. ELISABETH MINATY

Lebendige

Vogelwelt

"Häschen und die Ostereier".

Nicht nur die Osterzeit ist für Häschen

Bücher\*-Reihe des Münchner An-Buener-neine des indicade drei Un-

Lampe liebt

alle Igel

# Madru kann mit Bäumen sprechen

Geschult an keltischen Sagen und Großmeister Tolkien: Fantasy-Romane für Jugendliche

numaric heißt das geheimnisvolle Feen begegnet, ins Totenreich wandert und Land, in dem Zauberer und Hexen wohnen, in dem einen Buch Norrland nenut sich in dem anderen Buch das andere Reich, in dem noch Geister und Götter leben. In dem einen Buch zieht ein Junge namens Jamie zusämmen mit seinem Lehrmeister, dem Zauberer Pentegarn, aus, um gegen die bösen Magier im Regenbogen-schloß zu streiten, im anderen Buch versucht ein Junge namens Madru einen gro-Ben Wald zu retten, der vom Untergang bedroht wird.

November la

unter

icher fon Mick ich anstellen werden in General in Frieder in Verlag. Frack 30 Marks Die lie ich Kaltennam ich Kalt

Solaries by the same and the same of the same and the same of the

Ordnung New

न्द्रा अस्त अस्त एक

Connection Charge

or Warn Louis

re Tiere

fur das alleres ses kein Grae

Cas mir ret en Frederick, mr

e र देश श्रीक्षक्र हि

त्यात स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

Stecke, exien

er und Wine. Is

Lagrand &

ember", aus hin

Parieted and

mer sek en 🏚

Lr das Klembe

12 35 TUNE 1905

ic fall told

Wasta Zeus e

the second

Valleg. Virte,

त विद्या दृश्या<u>त्र</u>्थे

ರ ಸಾಜಕ್ಕಾಪ

നികാമിലു 📠

angan di 📸

Del Charges re

erer sespieliezőz-

STALES HAND SEE

วย ชอบเทพโฮส

್ ಎಂ.ಎಲ್.ಚ

in Kilent A

from allen mile

ं <u>इ.स.च्यात</u>्रक

the little

ju differenta

ವರ ಕೀದಿ ಅ**ಚ**ೆ

عايينين والمناجعة 。1. n E. HT. A · Lair China The state of

igna Birga∰ الشائلات والا 1. 经基础基 317 21514 SE كلية مديدة ar and least the المنتان المنتا e - Alze

...........

Ul Pullord

O'CHE SEE

in the second

en ger bei ge

en colonia

aicht?

Fantasy-Romane nennen sich alle drei Werke, um die es hier geht, und doch sind sie in vielerlei Hinsicht verschieden. Gemeinsam ist ihnen die Schilderung fremder, magischer Orte und Charaktere, die nicht ganz von dieser Welt stammen. Und alle drei Autoren haben offensichtlich Tolkien und gewisse Mythen gelesen und für sich selbst verwendet.

Dem Autor von "Madru", Frederic Hetmann, sind - was sich deutlich aus seinen Zeilen lesen läßt - die klassischen britischen Autoren des Fantasy-Genres von Alan Garner bis William Morris wohl vertraut. Hetmann kennt zudem genau die keltischen Sagen mit ihrem schier unerschöpflichen Schatz an Zauberern und Dämonen, an tragischen Sängern und liebenden Frauen, an Naturgöttern und Naturgewalten, Monstern und Helden. So erinnert denn auch die Geschichte von dem Jungen Madru, der Norrland und seinen Wald vor bösen Mächten schützen soll, an die klassischen Sagen und Märchen aus Irland.

Fast unauffällig läßt Hetmann in Madrus Abenteuer, bei denen er guten und bösen mit den Bäumen spricht, moderne Probleme einfließen. Die Parallelen zur heutigen Zeit liegen ja bei der Thematik bedrohter Bäume

Steht Hetmanns abenteuerlicher Märchenroman den keltischen Mythen am nächsten, so haben bei Dunstan Martins Büchern "Die magische Krone" und "Das magische Schwert" offensichtlich Tolkien und Michael Moorcock Pate gestanden. Auch in "Die magische Krone" wird ein Land, näm-

Frederic Hetmann:

Eugen Diederichs Verlag, Köln. 320 S., 34

**Dunston Mortin:** Die magische Krone Franz Schneider Verlag, München. 256 S., 14,80 Mark.

Rose Este: Die Rache der Regenbogendrachen C. Bertelsmann Verlag, München. 160 S. mit s/w-Abb., 6,80 Mark.

lich Dammark, von einem düstren Zauberbann bedroht. Allein der junge Ewan kann sein Land retten.

Zeit und Raum spielen in dieser Geschichte keine Rolle, Hexen gehören zum Alltag, und Drachen schweben am Himmel. Dunkle Mächte bedrohen das Gute, doch das Gute wird siegen. Diese optimistische Botschaft hat Dunstan Martins Roman, der in "Das magische Schwert" noch eine Fortsetzung findet, mit dem Märchen gemein oder mit dem "Herrn der Ringe".

Zauberer, Hexen, Zwerge, Riesen,

schwarze Reiter und Feuerspucker - sie spuken durch fast alle Fantasy-Romane, die an Morris oder C. S. Lewis anknüpfen. Rose Estes kleines Buch "Die Rache der Regenbogendrachen" überläßt es dem jugendlichen Leser selbst, zu einer Lösung der Geheimnisse vorzudringen. "Dungeons and Dragons" nennt sich im Original diese Variante der Fantasy, die nichts anderes ist als eine Art von Denkspiel. Auch im Thienemanns-Verlag sind bereits mehrere Beispiele für derartige Fantasy-Abenteuer-Spielbücher erschienen, darunter Ian Livingstones "Der Forst der Finsternis".

In "Die Rache der Regenhogendrachen" werden mehrre Möglichkeiten angeboten, wie der Held der Geschichte - und mit ihm der Leser - dem sicheren Tode im Zauberschloß entrinnen könnte. Da muß man schon manches Mal in dem schmalen Buchlein hin- und herblättern, um dem Zauberlehrling Jamie auf der Spur zu bleiben. Und natürlich kann man jedesmal auf andere Weise dem Turm des Bösen entkommen oder dem Zauberer ein Schnippchen schla-

Mag die Grundidee auch originell sein, so stört es doch das Lesevergnügen, wenn man ständig blättern muß, um im Fluß der Handlung zu bleiben. Wer gerne spielt, dem bereitet diese neuartige Version klassischer Würfelspiele sicherlich Vergnügen. Ausdauernde und begeisterte Leseratten aber sollten sich lieber "richtiger" Lektüre zuwenden. Oder wie wäre es, gleich zu den keltischen Sagen, zu C.S. Lewis oder zum Meister selbst, zu J. R. Tolkien, zu greifen?

MARGARETE v. SCHWARZKOPF

## Kommissar Urban oder Die Angst vor der Dummheit Spannung und Problematik für jede Altersstufe

ar. trägt wieder Phantasie. Das haben die Interarischen Trenuschen bereits vor einiger Zeit beschlos-werfen diejenigen die sen, und gehorsam werfen diejenigen, die vom Schreiben leben, das Steuer herum und produzieren Phantastisches, weil die Mode es so will.

Doch mit der Phantasie ist es eine seltsame Sache. Irgendwelche Richtlinien mag sie nicht beachten, denn es ist ja gerade ihre vornehmiichste Eigenschaft, diese zu sprengen. Sie liebt ihre Freiheit und läßt sich deshalb nur ungern vor den Karren der Buchproduktion spannen. Produktion - bedeutet diese scheußliche Vokabel aus dem materialistischen Wortschatz nicht schon, daß es sich um einen industriellen Ausstoß nandelt wobei die Qualität unterliegen muß? So mancher Autor qualt sich zähneknirschend durch einen Kompromiß zwischen dem geforderten "Produkt" nach vorgeschriebenen gängigen Mustern und seinem schriftstellerischen Gewissen. Bücher, die man nie wieder vergißt, die man liebhaben kann, die einen in der Erinnerung das ganze Leben begleiten - solche nur noch der mittleren und älteren Generation bekannten Eigenschaften haben die auf diese Weise entstandenen Zwitter wohl kaum.

Wirklich gute Kriminalgeschichten für Jugendliche sind etwas ganz Seltenes. Doch Jo Pestum ist ein Name, der bereits Spannung

Nur große Fischer für den Joker Franz Schneider Verlag, München. 192 S., 12,80 Mark. Christine Nöstlinger:

Olfi Obermeier und der Ödipus Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg. 174 S., 16,80 Mark. Angelika Mechtel: Die Reise nach Tamerland

Loewes Verlag, Bayreuth. 188 S., 16,80 Mark. Johanna von Koczian: Poseidons Karneval Blanvalet Verlag, München. 250 S., 28

garantiert. Und wenn ein Schuß das falsche Opfer trifft, die schöne schwarzhaarige Carmen ein falsches Spiel treibt und zwei Freunde auf eigene Faust gefährliche Nachforschungen anstellen, so ist das ganz bestimmt eine Aufgabe für Kommissar Urban Spitzname Joker - vom Sonderdezernät. der diesen undurchsichtigen Fall von Wirtschaftskriminalität schließlich mit Bravour

löst - auch wenn man mit ihm vorher Gei-

sterbahn fährt. Raun, aber herzlich ist die Sprache, brandaktuell das aufgeworfene Problem: wohin mit dem hochgiftigen Industrieabfall, der die Umwelt zerstört und dessen illegale Beseitigung ein Verbrechen an den Lebensbedingungen der Menschen bedeutet.

Keinen Kampf gegen Verbrecher, sondern gegen einen potentiellen Intelligenzverlust führt der Knabe Olfi Obermeier in Christine Nöstlingers Buch. Denn nichts ist verhängwährend des Mathematikunterrichts eine Psychozeitschrift zu lesen, in der behauptet wird, daß "Kinder, die von Männern betreut und erzogen werden, einen wesentlich höheren Intelligenzouotienten aufweisen als die von ausschließlich weiblichen Personen erzogenen".

Als einziges männliches Mitglied seiner Familie und daher von der siebenköpfigen Damenriege Oma, Großtante, zwei Tanten, zwei Schwestern und Mutter fast erdrückt.

Georg

Bitter

reicht

Aus trostloser

Gefangenschaft

entilient ein junger

William Horwood

Adler in die Freiheit.

Dieser Roman beruht

auf einer wahren Begebenheit.

Die Flucht des Adlers

192 Seiten, JM ab 13, DM 19,80

In allen Buchhandlungen erhältlich.

<u>Verlag</u>

Willem Capteyn

übertragen von Jutta und Theodor A.

Ein bestürzend aktueller Roman zum

Thema Raketenaufstellung, dessen ethischer und literarischer Wert noch

über diesen kokreten Anlaß hinaus-

Knust. 216 Seiten, Efalin, DM 24,80.

Leser: Jugendliche ab 14.

Aus dem Niederlandischen

sieht er sich daher als bedauernswertes Opfer eines Ödipuskomplexes, den er auf seine Art zu bewältigen sucht. Von den zur realistischen Schilderung der Jugendszene erforderlichen Zutaten ist hier nichts ausgelassen. Vom flapsigen Jargon bis zum in diesen Kreisen nunmehr selbstverständlich gewordenen Hasch- und Alkoholkonsum bleibt dem Leser dieser Parodie auf die Psychoanalyse nichts erspart - nicht einmal Nenas 99 Liuitballons. Um jedoch in den totalen Genuß dieser Lektüre zu kommen, braucht man ein österreichisches Worterbuch ioder wissen Sie vielleicht, was ein Fuzerl, ein Dödel, ein Binkel oder ein Wappler ist. Sie

Marchenhaft und routimert ist Angelika Mechtels Reise nach Tamerland, bei der das Mädehen Emma erfährt, was es heißt, in einem fremden Land Gastarbeiterkind zu sein. Um diese für sie so ungastliche Umgebung, in der nicht nur Obst und Gemüse. sondern auch die Menschen tiefgefroren sind, wieder verlassen zu können, muß sie



Ein Kinderbuchautor fragt: Wohin mit dem Giftmüll?

drei Aufgaben lösen. So lernt sie die Probleme ihres türkischen Freundes Yüksel mit ganz anderen Augen zu sehen und versteht sein Heimweh. Allerdings - so richtig warm wird man nicht bei der Lektüre, was vielleicht daran liegt, daß es in Tamerland immer so kalt ist.

"Kalendergeschichten" lautet der Untertitel von Johanna von Koczians Buch "Poseidons Kameval". Aber was für Geschichten! Bereits die äußere Aufmachung zeigt, daß der Leser etwas Besonderes erwarten darf. Und diese Erwartung wird nicht enttäuscht. Hier schuf ein eigenwilliges Erzähltalent etwas, das man schon so lange vergeblich gesucht hat: ein wirkliches Buch voller Unwirklichkeiten für Kinder, die mit offenen Augen traumen, vielseitig und mit fundiertem Wissen auf den unterschiedlichsten Gebieten. Die Grenzen der Realität verwischen

Phantasie ist vielschichtig. Sie führt in einem weitgespannten Bogen von der realistischen Ebene bis hinauf zur totalen Unwirklichkeit eines Traum- und Wunschlandes, was an den dargestellten Beispielen abzulesen ist. In der Tat, man trägt wieder Phantasie! ILONA BODDEN

# Neunzehn Kapitel von Meisterspielern

Auf dem Schachbrett träumen - Ein Buch zur Einführung und eins zum Weiterlernen

ls älteste bekannte Publikation über das Schachspiel in seiner heutigen Form gilt die sogenannte Göttinger Handschrift aus dem 15. Jahrhundert. Inzwischen ist die Schachliteratur auf eine Zahl zwischen 30 000 und 40 000 Titeln gewachsen, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel nicht gerechnet. Laien machen sich keine Vorstellung von der Verbreitung und Internationalitat dieser Literatur, die freilich - da sie vor allem der Darstellung der Eröffnungs-, Mittelspiel- und Endspieltheorie sowie der Publikation gespielter Partien dient - mit einem Minimum an Sprache auskommt. Sogar

Helmut Pfleger v. Horst Metzing (Hrsg.): Schach - Spiel, Sport, Wissenschaft, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg,

224 S., zahir. Abb., 48 Mark.

Martin Richardson:

Schach für Kinder Deutsch v. Ursuka Bischoff, Delphin Verlag, München, 80 S., zahlr. Abb., 16,80

die Analyse und Kommentierung von Meisterpartien wird heutzutage in einer auf der ganzen Welt unter den Schachadepten verständlichen Zeichensprache bewältigt.

Hier ist von zwei Büchern (beide im Großformat und reichlich bebildert) die Rede, die mehr im Sinn haben. Das eine versucht, das Schachspiel in einen kulturellen Gesamtzusammenhang zu rücken. Das andere will den vielen Anfänger-Lehrbüchern des Schachspiels insofern etwas Neues an die Seite stellen, als es bewußt kindgemäß und spielerisch daherkommt.

Die eigentliche Überraschung der anspruchsvollen Aufsatzsammlung bei Hoffmann und Campe ist die Auswahl der Autoren. Obwohl (oder weil?) das Ziel - etwas Repräsentatives nicht nur für "Schachidioten" - so hoch gesteckt war, suchten sich die Herausgeber (der 41jährige Münchner Arzt, Psychologe, TV-Moderator und Schachgroßmeister Helmut Psleger und der 36jährige Geschäftsführer des Deutschen Schachbun-



Vertieft ins tiefste aller Spiele: Vor dem Schochbrett FOTO. SUDDENTSCHER VERLAG

des, Horst Metzing) nicht etwa flotte Feuilletonisten mit ausreichenden Schachkenntnissen, sondern umgekehrt vor allem Meisterspieler für die 19 Kapitel von der Geschichte des Schachspiels über Weltmeisterporträts, unsterbliche Partien bis zu "Schach und Mathematik".

Und siehe da, die Herren - ob der amtierende Wehtmeister Anatoli Karpow in einem Selbstporträt oder die Internationalen Großmeister Vlastimil Hort, Raymond Keene, Hans-Joachim Hecht u. a. - demonstrieren auch literarisch ein beachtliches Niveau. Zwar sind schachliche Vorkenntnisse für den vollen Genuß dieses Buches wünschenswert. Aber auch der Außenstehende erfährt höchst Interessantes etwa über die Rolle des Schachspiels in Literatur und Kunst oder über die gedanklichen und mathematischen Voraussetzungen für die bereits in Millionenzahl verbreiteten Schach-

Auch "Schach für Kinder" hat sich andere Ziele gesetzt als nur die Hebung der Spiel stärke. Dieses aus England stammende Buch versucht zunächst, die Phantasie des kindlichen Lesers anzuregen. Das Schachbrett wird zum Schauplatz spielerischer Träume und Einfälle buntester Art, lange bevor man sich mit den Regeln beschäftigt. Es könnte durchaus sein, daß hier Kinder den Zugang zu diesem tiefsten und vielfältigsten aller Spiele finden, die eigentlich Angst vor aller Abstraktion empfinden.

JOACHIM NEANDER

# Kinder-und Jugendbücher



... ein wahres Lesevergnügen, das seinesgleichen sucht. Dieses Buch gehört in die Schul- und Kinderstuben der Sechs- und Siebenjährigen 99

sind unsere starke Seite



Die schimsten Kinderreime aus alter und uralter Zeit aufgesammelt und bunt illustriert von Janosch. 200 Seiten. nur 49.-

Diogenes

Elske Ebeling-Saeger

#### Glaubt ihr, daß ich glücklich bin?

Geschichtensammlung für ein mehrfach behindertes blindes kind. Die fabelartigen Erzählungen werben für Verständnis gegenüber Geschöpfen, die nicht der Norm entsprechen und nicht in unsere perfektionierte Welt zu passen scheinen.

Anregung zum Nachdenken für Kinder und Erwachsene speziell über ihr Verhalten zu Behinderten (auch für Schulen geeignet). Preis DM 9,80

Elske Ebeiling-Saeger, Selbstverlag Heuauerweg 30, 6900 Heldelberg





Eine mitreißende und spannende Legende der Schwarzfuß-Indianer. Der 10jährige "Kleine Wolf" sucht den sagenum-wobenen See der Büffel. Das Besondere an diesem Bilderbuch für Kinder und Erwachsene sind die Zeichnungen des berühmten amerikanischen Grafikers Stephen Gammel. Das Buch erhielt die begehrte Caldecott-Medaille, die das Bilderbuch





Komm mit in die Natur

MEU in der Reite "Streitzäge derch die Rafur"

Das prekrische und anschaubiche Erkursionspuor für aße

jungen Vogetreunde ab 10 Jatren und die ganze Familie

Camit werden Beobachtungen in der Natur zum nachtrolle

N7 Seiten mit uber 280 fartigen Einvelabsiktungen Folgs.

Freiburg · Basel · Wien

Zeichnungen und Granten Pagobal fam. DM 24.60

Gute Nacht!-Schlaf

gut!-Träum schön!-

Bilderbuch für

klein und groß.

32 S. (SBN 3-8067-4026-7, OM 19 80

Gerstenberg Verlag

Lebendige Vegetwelt

ISBN 3-451-20073-2

Verlag Herder

Ein bezaubernd heimeliges



Hilfe! Mein Gefieder ist voll öl 176 Seiten, Glarzeinband, ab 8 Jahre, DM 15,30

Spannend Dramatisch.

Und voll Poesie

Wieder werst die Autorin auf eine bedrohte Tierart hin Sie vermittelt das Gefühl, daß jeder etwas inn kann zum Schutz der Um-weit auch wenn as kleine und und

**Ueberreuter** 

Erika Klopp Verlag 1000 Berlin 31, Pf. 31 08 29, T (0 30) 8 91 10 08

# einen Kamm

Sie sind groß in Mode: die "individu-ellen" Geschenke zum Geburtstag oder zum Namenstag. Wer Peter heißt oder Katharina oder Johanna, ja, jeder, der überhaupt irgendwie heißt, für den ist ein spezielles Büchlein auf dem Markt. Wer 60 oder 70 oder 80 wird, wer in irgendeinem Sternzeichen geboren ist, bleibt ebensowenig ohne Buch. Und da dem Kinde heutzutage billig, was dem Erwachsenen recht ist, werden den lieben Kleinen auch die entsprechenden Publikationen mit auf den Lebensweg gegeben. Marktlücken haben bei der alles umgreifenden Aufmerksamkeit unserer Verlage. Gott sei Dank, keine Chance

Da sind zum Beispiel die "Leselöwen-Geburtstagsbücher" von Gina Ruck-Pauquet (Loewes Verlag, Bayreuth, 12 Bde., je 62 S. und 7,80 Mark); eine geradezu unschätzbare frühkindliche Vorbereitung auf das spätere Lesen von Horoskopen! Und eine tiefgreifende Hilfe bei der Selbsterkenntnis. Wer etwa im Sternzeichen der Jungfrau geboren ist, kann sich jetzt schon sehr früh darauf einrichten, daß er wie Sena - so heißt die entsprechende Heldin des entsprechenden Büchleins - vernünftig, ängstlich, neugierig, ordnungsliebend und noch einiges andere ist. Ach ja. und rechnen kann der Jungfrauen-Typ auch. Sollte der Lehrer anderer Meinung sein, nimmt man ihm einfach das Buch mit. Die Sterne lügen nicht, weswegen diese miese Eigenschaft wohl dem Lehrer anzulasten

Nicht ganz so hilfreich ist da die "Kleine Namensbibliothek", die Hanne Kulessa im Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt herausgibt (je 126 S. und 12 Marki. Wer zum Beispiel Michael heißt 1...Wer ist wie Gott") oder Katharina ("Die Reine") muß sich mit so hochkarätigen Autoren wie Ricarda Huch, Ernst Wiechert. Kleist. Heine oder Bergengruen auseinandersetzen. Alle Helden besagter Namen tauchen in Leseproben auf. Nein. keine Angst, man muß nicht Ricarda Huchs ganzen Roman "Michael Unger" lesen oder auch nur Theodor Storms ganze Novelle "Aquis submersus"! Eine kleine Kostprobe genügt. Gerade soviel, daß der Name ein paar Mal drin vorkommt, daß man sich so fühlen kann, als sei man höchstselbst zu literarischen Ehren gekommen.

In dieser Hinsicht bieten sich den Verlagen aber auch ein paar interessante Zukunitsperspektiven: Vielleicht könnte man demnächst einmal zum Namenstag eine ganze Namens-Bibliothek offerieren. Alle Bücher, in denen eine Figur namens Michael oder sonstwie drin vorkommt. Ein Bombengeschäft! Mit Goldschnitt. Halbleder, hübsch illustriert! Es lebe das genormte Individuum, in standardisierter Luxusausfertigung, versteht sich. LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

# Karlik muß gehorchen

inige Monate vor Kriegsbeginn fährt eine Gruppe oberschlesischer Hitleriungen ins Landjahr, Sie sind die Klassenbesten und kommen nach Friedersdorf in die Mark Brandenburg. Dort im Lager lemen sie, was es heißt, Eleve des Führers zu sein. Sie werden gedrillt, geschliffen, schikaniert und lernen gehorchen. Hans Schellbach erzählt die Geschichte in seinem zeitgeschichtlichen Roman "Karlik" (Vorwort von Heinz Galinski. Laumann Verlag Dülmen. 432 S., 36,00 Mark).

Das Leben im Lager wird von Kommandos beherrscht, vormilitärische Ausbildung nannte man das damals. Karlik fuchst sich durch die Schinderei, wird Erntehelfer, lernt Nazigegner in der Familie des Bauern kennen. Erste Irritationen, aber da waren die Worte der Mutter: "Wer einen Menschen meldet, der ist ein Lump." So schweigt er.

Kriegsvorbereitung und -beginn lösen in dem Jungen zwiespältige Gefühle aus. er hat polnische Verwandte. Das Angebot, auf die "Napola" zu gehen, lehnt er ab. Er kehrt heim, hat gehorchen und strammstehen gelernt, aber es sind so viele Fragen geblieben.

Hans Schellbach, geboren in Oberschlesien, hat in den Karlik viel eigenes Erleben verwoben. Die Entwicklung des Schulbuben zum gläubigen Hitlerjungen, der seiner Zweifel nicht Herr wird ist vorzüglich nachgezeichnet. Auch die Milieuschilderung des Lagerlebens stimmt beklemmend, ruft beim älteren Leser Erinnerungen wach. Doch dies ist ein Buch, geschrieben für die Jugend heute - ein notwendiges Buch, spannungsreich und farbig in Handlung und SIEGFRIED IHLE

# Alle über Ließ Montezuma sich hinters Licht führen?

Barbara Tuchman über "Die Torheit der Regierenden"

arbara Tuchman hat einige durchaus gute Bücher über die Zeit zwischen fin de siecle und Erstem Weltkrieg vorgelegt; sie hat ein unterhaltsames Buch über das 14. Jahrhundert geschrieben (das freilich keinen Vergleich mit einer ernsthaften Kulturgeschichte dieser Epoche aushält) und sie hat die Attitude der "new historians" durchgehalten: zwischen zusammengebissenen Zähnen auch großen Herren wie dem Seigneur de Coucy und dem dritten Marquis von Salisbury anerkennende Worte zu widmen. In ihrem neuesten Opus allerdings geht der engagierte Elan mit ihr durch. Es ist schon vom Ansatz her eine Anmaßung, ein Buch über "die Torheit der Regierenden" zu schreiben. Geschichte wird von Menschen gemacht und ist folglich eine Kette von Irrtümern und Fehlschlägen. Wer so pauschal

Barbara Tuchman: Die Torheit der Regierenden Von Troja bis Vietnam.S. Fischer Verlag, Frankfurt/M. 551 S., 44 Mark.

Steine wirft - "die" Torheit "der" Regierenden! -, sollte tunlichst selber, wenn schon nicht ohne Sünde, so doch wenigstens ohne Torheit sein.

Frau Tuchman räumt ein, daß eine solche Kritik zwei Kriterien erfüllen sollte: erstens sollte die "richtige" Möglichkeit erkennbar sein, und zweitens sollte sie schon damals für die Beteiligten erkennbar gewesen sein. Nun beginnt sie ihre historischen Beispiele ausgerechnet mit dem trojanischen Krieg. Sie verdonnert die dummen Trojaner, weil sie das hölzerne Pferd nicht untersuchten. Aber wenn man schon mit einem unhistorischer. Beispiel historische Lehren erteilen will: die Omina waren widersprüchlich, der Warner Laokoon wurde von Schlangen getötet, wie sollten die Trojaner sich gegen ein derart massives Zeichen des göttlichen Willens stellen?

Soweit sie sich dann historischen Beispielen zuwendet, gehen diese ebenso fehl. Sie verdonnert Montezuma, weil er sich von ein paar hundert Spaniern bluffen ließ, wo er sie doch mit seinem Riesenheer hätte vernichten können. Ein ernsthafter Historiker, Nigel Davies, fragt demgegenüber: wie hätte sich wohl Kari V. verhalten, wenn ihm gemeldet

worden wäre, eine kleine Schar Fremder mit unbekannten Waffen sei an der Küste Flanderns gelandet, habe das ganze französische Heer geschlagen und ziehe nun auf Madrid? Tatsache ist, daß die paar hundert Spanier das gefürchtete Heer Tlascalas (und zuvor das Heer Tabascos) besiegten. Tatsache ist, daß es schließlich einen Angriff auf die Spanier in der Aztekenhauptstadt gab, daß sie ihn abwehrten, daß sie sich auf das Festland durchschlugen und dort, mit nur noch einem Dutzend Pferden und keiner einzigen Kanone oder Arkebuse mehr, bei Otompán eine buchstäblich hundertfache Übermacht (etwa vierzigtausend Azteken gegen vierhundert Spanier) besiegten.

Ebenso naiv geißelt sie Ludwig XIV. wegen der Vertreibung der Hugenotten, aus materialistischer Sicht: Hier sollte wohl die fleißige Konkurrenz vertrieben werden. Frau Tuchman begreift nicht, daß es dem Sonnenkönig nicht darum ging, sondern daß er auf seine alten Tage bigott wurde. Bigotterie ist beklagenswert, ob katholisch oder neoliberal. Aber man kann Geschichte nicht in dem Ton betreiben: hätte er mich gefragt statt der Moutespan, ich hätte die Hugenotten gebilligt (und womöglich die Papisten hinausgeschmissen; so genau weiß man es bei Frau Tuchman leider nicht).

Sie geißelt die Päpste, die die Kirchenreform versäumten und so Luthers Reformation möglich machten. Aber die Geschichte des Christentums ist wie die aller Religionen eine Kette von Schismata; die Menschen waren nun einmal nie gewillt, "katholisch" zu sein. Sie geißelt die britische Politik, die Nordamerika verlor - als ob ein Halbkontinent auf dem Wege zur Weltmacht sich auch bei freundlichster Behandlung auf ewig an eine kleine Insel gebunden hätte. Und so weiter; nur eben: das ganze Sturmgebraus mündet ein in Frau Tuchmans eigentliches Anliegen, nämlich Vietnam und, als Anfang allen Übels, den bösen Senator Joe McCar-

Warum hat sie dann nicht die umfassende Vietnam-Historie vorgelegt, oder die umfassende McCarthy-Historie, oder beides? Der Verdacht drängt sich auf, daß Frau Tuchman sich einer ernsthaften historischen Untersuchung, die vor ernsthaften Historikern bestehen müßte, nicht gewachsen fühlt.



Barbara Tuchman: FOTO: BERT VERHOSFF

Natürlich will sie auch den Vietnam-Zusammenhang nicht begreifen. Vietnam ist ein strategischer Schlüsselpunkt. Sie macht sich über die Domino-Theorie lustig; eine Reise in die Asean-Staaten würde sie belehren, wie man dort darüber denkt. Richtig ist, daß die Amerikaner den Krieg gegen Nordvietnam unzulänglich führten; aber das ist gar nicht ihr Kritikpunkt. Ebenso wenig versteht sie die Vorgänge um McCarthy. Natürlich war er selber eine unmögliche Figur. Aber die Unterwanderung breiter Bereiche des öffentlichen Lebens Amerikas war eine

Der Betrachter erinnert sich allerdings eines flammenden Artikels von Frau Tuchman aus dem Sommer 1967, als Amerikas Vietnam-Verwicklung dem Höhepunkt entgegenging. Unerbittlich kritisierte sie Amerika, weil es ein kleines, friedliebendes Volk im Stiche lasse, das von mächtigen Feinden

Man rieb sich die Augen – bis man erkannte: sie meinte nicht Südvietnam, sie meinte Israel. Das war in den Wochen zwischen Nasser-Aufmarsch und Losschlagen zum Sechstagekrieg. Natürlich hatte sie recht. Nur eben: sie hat nie begriffen, daß der Schutz der Schwachen ein weltweites Interesse Amerikas ist. Und daß Israel 1973 allein deshalb in akute Gefahr der Vernichtung geriet, weil die Drahtziehermacht hinter den Feinden Südvietnams wie hinter den Feinden Israels aus Vietnam den Schluß zog, man könne wieder einmal etwas riskieren, Amerika sei der auswärtigen Verwicklungen mude. Daß Israel bis heute überlebt hat. verdankt es der Tatsache, daß seine Regierenden keine Tuchmans sind.

ENNO v. LOEWENSTERN

## Wer überleben wollte, mußte Löwenzahn essen

Günter Böddeker schildert deutsche Wirklichkeit 1944/47

enau so war es, wenigstens aber sehr ähnlich – werden unzählige Zeitge-nossen nach der Lektüre von "Zeit des Löwenzahns" sagen. Die Allgemeinfeststellung ist um so erstaunlicher, weil ausschließlich das wechselvolle Dasein einer einzigen Familie geschildert wird.

Um dem Bombenterror zu entgehen, ziehen die Beulers von der Großstadt in die Kleinstadt, später aufs Dorf. Verwandte zu haben, die willens sind, die städtischen Hungerleider aufzunehmen, kann zur Überlebens-Chance werden. Aber auch die dörfliche Notunterkunft der Beulers fällt den Bomben zum Opfer. Darüber hinaus muß jederzeit mit Tiefflieger-Attacken gerechnet werden. Dann heißt es, irgendwo Deckung suchen oder platt auf den Boden gestreckt liegen bleiben.

Glück mußte man haben. Wie das so war ... Beulers Aufenthaltsort wird über Nacht Kriegsgebiet. Die alliierten Panzer rollen an und unaufhaltsam ein. Die Besatzungsära beginnt. Hungerjahre und Schwarzmarktzeit folgen. Exemplarisch für die damalige politische Wirklichkeit werden die Erlebnisse des einzigen Sohnes der Beulers eingesetzt.

Hans-Erich ist im Jahre 1944, als die Invasion an der Atlantikküste beginnt, fünfzehn Jahre alt Er ist "Hitlerjunge". Das Buch entläßt ihn 1947 als realistisch (nicht larmoyant) denkenden jungen Erwachsenen. Der Niedergang Deutchlands, aber auch oas Zusammenleben mit der Familie, Verwandtschaft, mit Schulkameraden und HJ-Angehörigen förderten seinen nüchternen Sinn.

Menschen unterschiedlichster politischer Haltung kreuzten des Fünfzehnjährigen Lebensweg. Er merkte bald, daß viele ihre persönliche Meinung verbargen, um sich nicht

zu gefährden. Andere offenbarten abrupt ihre Verzweiflung, ihren Widerstand. Der Junge lernte geltungsgierige Egoisten und stille Helfer kennen. Es entwickelte sich jene Gabe in ihm, die die Spreu vom Weizen zu ! trennen weiß; die Fähigkeit, am bloßen Stimmklang den Denunzianten, den Verräter des Nächsten zu erkennen

Wer die frühe Nachkriegszeit durchstehen wollte, muste lernen, bedürfnislos zu leben.

Günter Böddeker:

Zeit des Löwenzahns Leben zwischen Krieg und Frieden; 1944— 1947. Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach. 378 S., 56 Mark

Löwenzehn zum Beispiel, vordem als Unkraut abgetan, war plötzlich Lebensmittel für den Menschen und Nahrung für Kaninchen, die irgendwann im Topf landen soilten. Und dann kam der "Marshall-Plan", das "Europäische Wiederaufbau-Programm" der amerikanischen Regierung Der Plan ging in die Geschichte ein.

Vielleicht waren die Motivationen, die zu diesem inzwischen legendär gewordenen Plan-Werk führten, nicht ausschließlich altruistischer Natur, gleichwohl erfüllte es seinen Zweck. Zehn Jahre später konnte em amerikanischer Wissenschaftler feststellen: "Die Ergebnisse in Deutschland waren überwältigend. Sie wurden von keinem anderen europäischen Land erreicht, obwohl Deutschland nur einen verhältnismäßig kleinen Teil der Mittel aus dem Marshalf-Plan erhielt...

"Zeit des Löwenzahn" - wer das Buch las,genießt die Gegenwart freudiger. ESTHER KNORR-ANDERS

ZZ TYTOTO

سيراوحوا مردي

alian be a sec

Lite It was

dental and a

± - \_ \_ . .

Test Tall Colors

St. 122.2.3

Imal

The Brown of

-

# Außenseiter mit Durchblick

Hans J. Heinz über seine Erfahrungen unter Buschmännern

s kommt in Afrika entschieden darauf an, daß sich alle Rassen gegenseitig viel besser kennenlernen. Dieses Ziel verfolgt der Naturwissenschaftler Hans-Joachim Heinz ein 1917 in Leipzig geborener naturalisierter Südafrikaner. Mit seinen Eltern emigrierte er als Junge nach den USA, studierte alsdann in Hamburg und wanderte später nach Südafrika aus. Er begann in der neuen Heimat als Parasitologe und wurde ein Allround-Wissenschaftler.

In seinem Bestreben, an der afrikanischen Fortentwicklung mitzuwirken, lebte er lange Zeit unter den Buschmännern als einer von ihnen. Er verliebte sich in eine attraktive junge Frau namens Namkwa: "Eine Frau, die anders war, die abwich von meinen zivilisatorischen Normen. Der Autor heiratete sie und zeugte mit ihr ein Kind. Er war zeitweise sogar "Häuptling" von Namkwas Stamm. Zusammen mit seinem Freund Marshall Lee schrieb er Erlebnisse nieder. Der Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt schreibt im Vorwort, daß Außenseiter Hans-Joachim Heinz unser Wissen speziell von den Buschmännern entscheidend berei-

Heinz hebt immer wieder hervor, daß die Buschmänner-Gesellschaft nicht "permissiv" ist. Sie habe feste, sittliche Verhaltensregeln und könne gegen europäische Abweichler von afrikanischer Ethik sehr grob werden. Der Verfasser entdeckte, daß das anatomische Wissen der Buschmänner beachtlich ist: Ebenso, wie sie für jedes Tier einen Namen hatten, so auch für jeden großen Muskel, jedes Organ, jeden Kriochen. Diese Menschen wußten ohne Zuhilfenehmen von Mikroskopen über die Funktionenvon Uterus und Eierstock genauso Bescheid wie über die zahlreichen Vorgänge im Tier-

Hier schreibt einer mit Bescheidenheit aus dem intimen afrikanischen Alltag her-

Hans Joachim Heinz/Marshall Lee: En Leben unter Buschmännern. List Verlag, München, 320 S.; 36 Mark.

aus statt mit Hochmut über ihn. Der "human factor spielt bei diesem Naturwissenschaftler eine objektivierende Rolle. Sehr beherzigenswert sind seine Warnungen, unsere Ansichten von einer funktionierenden modernen Gesellschaft den Afrikanern aufdrängen zu wollen. Sie sind am glücklichsten, wenn sie sich ihre tradierten Sitten und Gebräuche erhalten können und auf Grund eigener Entscheidung nur das von anderen Kulturen übernehmen, was ihnen nutzt.

Man sollte die Erfahrungen von Afrikani. sten wie Hans-Joachim Heinz auch bei Proiekten der Entwickungshilfe auswerten, um Fehler zu vermeiden. "Namkwa" sei allen empfohlen, die aktiv an den Völkern des Schwarzen Kontinents interessiert sind

ROLFITALIAANDER

# Was ein junger Mann den Autor fragte

Nach dem dialogischen Prinzip: Herman Wouk erläutert seinen jüdischen Glauben

Terman Wouk gehört zu den bekann- und Talmud und beschreibt anschaulich die sich in Frage und Antwort, nicht in der testen amerikanischen Roman- religiösen Bräuche der Juden. schriftstellern und Dramatikern un- Antwort auf Fragen als Ausga serer Zeit. Berühmt wurde er mit seinem Marine-Kriegsroman "Die Caine war ihr Schicksal\*. Auch sein Familienroman "Marjorie Morningstar", eine Art amerikanischjüdischer "Buddenbrooks", fand weite Beachtung. Wouk stellt die seltsame Mischung eines amerikanischen Marine-Offiziers und eines orthodoxen (oder wenigstens orthopraxen) Juden dar. Er lebt die Synthese von amerikanischem Lebensstil und traditionellem Judentum in seiner Person. 1905 in New York als Sohn russisch-füdischer Emigranten geboren, gehört er - heute gleichsam als

Herman Wouk: Dos ist mein Gott

Aus dem Amerikanischen von Ruth Malchow-Huth. Albrecht Knaus Verlag, München. 352 S., 32 Mark.

Senior - zu jenen amerikanischen Autoren. die das Judentum ihrer Heimat der Welt erschlossen haben; es sind dies Schriftsteller wie die Nobelpreisträger Saul Bellow und Isaac Baschevis Singer, Chaim Potok und die amüsanten Harrys, Golden und Kemel-

Wenn ein Autor, der sein Publikum zu fesseln vermag, zur Feder greift, um seinen Glauben darzulegen, darf man gespannt sein, wie er eine Materie behandelt, die sonst den Theologen vorbehalten ist. Mir bot sich die Parallele zu einem Buche an, das vor über sechzig Jahren in Deutschland erschienen ist, Max Brods "Heidentum, Christentum, Judentum" (München 1922). Doch es ist keine echte Parallele. Zwar war auch Brod bereits eine erfolgreicher Romanautor und Bühnenschriftsteller, als sein jüdisches Bekenntnisbuch erschien, er zeigte sich darin aber als ein eigenständiger Denker, der Denkanstöße vermittelte. Wouk hingegen bleibt viel mehr im Bereiche der Information und der autobiographischen Beispiele.

Entstanden ist dieses Buch aus der Begegnung mit einem religiös indifferenten jungen jüdischen Amerikaner. Dessen Fragen trafen sich mit der lang gehegten Absicht des Autors, dieses Thema einmal darzustellen. Er erörtert die Grundlagen von Thora

von Darstellungen des Judentums haben eine lange Geschichte. Das klassische Werk des Maimonides (1135-1204), "Der Führer der Irrenden", ist aus der Korrespondenz mit seinem Schüler Joseph Ben Jehuda Ibn Aknin entstanden. In der Generation vor der meinigen hat der französisch-jüdische Schriftsteller Edmond Fleg sein kleines, aber gewichtiges Büchlein "Warum ich Jude bin" an seinen Enkel gerichtet, und ich selbst habe mein Buch "Jenseits von Orthodoxie und Liberalismus" 1939 meinem Sohn Tobias als Antwort auf künftige Fragen gewidmet. Das dialogische Prinzip des Judentums, das im Mittelpunkt der Philosophie Martin Bubers steht, kommt in der Genesis solcher Bücher zum Tragen. Judentum stellt

Dogmatik dar. Der Beweis hierfür ist der

Wouk gliedert sein Werk in vier Teile und einen Epilog auf: "Das erstaunliche Überleben der Juden", "Der Glaube". "Das Gesetz", "Die Gegenwart". Amerika und Israel sind die Pole seiner Betrachtung, und das persönliche Erlebnis würzt immer wieder die belehrenden Partien. Bedauerlich ist, daß die hebräischen Ausdrücke ganz unsystematisch in den verschiedenen Aussprachen wiedergegeben werden. - Trotz solcher Vorbehalte ist das Buch von Herman Wouk geeignet. Fremdheit zwischen Juden und Nichtjuden abzubauen – und so gesehen, hat es sicher heute, gerade in der deutschen Version, seine Aufgabe.

SCHALOM BEN-CHORIN

# Voneinander lernen

iner originellen Idee folgten zwei Theologieprofessoren, der Jesuit Hans Waldenfels und der evangelische Sozialethiker Martin Honecker, um Katholiken und Protestanten miteinander vertrauter zu machen; sie führen den Besucher der anderen Konfession durch ihr Gotteshaus und legen vor dem dortigen Erscheinungsbild ihren Glauben und ihr Leben aus:"Zu Gast beim Anderen" (Evangelisch-katholischer Fremdenführer. Styria Verlag, Graz. 232 S., 29,80 Mark).

Die Methode spricht an, weil sie konkret und anschaulich bleibt und eine gut verständliche Sprache wählt. Der so Geführte sieht, daß alle Christen auf einer gemeinsamen Grundlage des Glaubens stehen, erfährt jedoch auch, daß sich die Konfessionen nicht nur in vielen Dingen der Praxis, sondern ebenso in wichtigen Punkten des Glaubens voneinander entfernt haben. und hört dazu auch die Gründe.

Beide Autoren haben ihre Texte so gestrafft, daß sie da und dort verkürzt wirken; die Lehre über die Erbschuld etwa ist etwas ungenau dargeboten, der Sinn der Prozessionen erscheint zu knapp, das Bild

vom Gewissen als Ort des Glaubens wirkt mißverständlich, daß Paulus von der katholischen Kirche in den Hintergrund gedrängt wurde. trifft kaum zu.

Der Wert des Fremdenführers wird dadurch jedoch kaum geschmälert. Man wird voneinander lernen und Mahnungen wie die vor der Verzweckung des Gottesdienstes beherzigen. Hier wird der eine über den andern gut und in liebenswertem Ton informiert und gewinnt Achtung vor ihm. Packend lesen sich die Vorstellungen, wie die Einheit zustande kommen könne, und unüberhörbar bleibt das gemeinsame Anliegen, auf Christus als den Lebensquell zu

Christen, die ihren Glauben lieben, empfinden ihre konfessionelle Spaltung nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Religionen gegenüber als abträglich; in beiden Fällen leidet die Glaubwürdigkeit. Was die innerchristliche Annäherung betrifft, so ist aus dem Buch zu erkennen, daß beide Konfessionen ihr Glaubensbekenntnis miteinander sprechen können.

ALFONS BUNGERT

# An den Wurzeln Europas

Ein historischer Rückblick mit vielen Spekulationen

Friedrich-Karl Kienitz originell, ja aufregend: "Völker im Schatten" (die Gegenspieler der Griechen und Römer.) Verlag C. H. Beck, München, 364 S., 42 Mark). Gemeint sind damit nicht nur Karthager, Etrusker und die sonstigen altitalischen Völker, sondern auch etwa die Nuraghen-Kultur Altsardiniens (die freilich von Karthago zerstört wurde), dann aber auch die noch vorgriechischen Kulturen und Reiche wie Hethiter, Phonizier, Ägypten unter Ramses II. - auch das ja keine "Gegenspieler" (!) -, ferner die Iraner, Lyder, Phryger, Philister, Karer. Lykier, Illyrier usf., kurzum: die große Mannigfaltigkeit von Völkern und Kulturen des Mittelmeeres, die unterlegen waren, untergingen oder eben im "Schatten" Athens und Roms blieben.

Es war fraglos verdienstvoll, sich dieser inzwischen vielfach vergessenen Völker einmal angenommen zu haben, doch melden sich erhebliche Bedenken bei den geschichtsphilosophischen Thesen des Verfas-

Erzählte Zelt. 516 Seiten. DM 19,80

Gedichte der Romantik. 532 Seiten.

DM 18,80 · In Deutschland

n sich ist das Thema des Buches von ... sers. Ist es denn wirklich "abendländische Egozentrik", wenn sich das heutige demokratische Europa von Griechenland-Romableitet und sich dabei auch der historischen Überlegenheit dieser beiden originären Hochkulturen bewußt ist?

Die Kienitz-Urteile, daß "die griechischrömische Kultur nur als eine unter anderen zu betrachten ist" und daß Hannibals Sieg über Rom die "öde Einheitszivilisation" (sic!) des späteren römischen Imperiums verhindert hätte, sind Relativismen und abwegig. Karthago statt Rom als beherrschende Macht des Mittelmeeres – ein Alptraum!

Gewiß ist der "Sinn" von Weltgeschichte ein weites Feld, aber gerade bei ansprüchlicher Anlegung weltgeschichtlicher Maßstäbe wird man - mit Alfred Heuß ("Zur Theorie der Weltgeschichte") - doch wohl unbedingt Europa, was ja schließlich Griechenland-Rom einschließt, zu den "nur vier Zivilisationen mit Weltcharakter zählen, dazz China, Indien, den Islam.

DIETRICH WACHSMOTH

Geschenkbücher in Leinen unter DM 20,zur Auswahl bei RECLAM



Jane Austen: Überredung. 320 Seiten. DM 15,80 · Verstand und Gefühl. 431 Seiten. DM 17,80 · Charles Baudelaire: Les Fieurs du Mal / Die Blumen des Bösen. 512 Seiten. DM 19,80 · Deutsche Aphorismen. 395 Seiten. DM 17,80 Deutsche Gedichte. 368 Seiten. DM 15,80 · Deutsche Liebeslyrik. 429 Seiten. DM 17,80 · Deutsche Lyrik-Parodien, 335 Seiten. DM 15,80 ·



Gedichte





unterwegs. 424 Seiten. DM 17,80 . Pepys: Tagebuch. 504 Seiten. DM 19,80 · Prosa des Jugendstils. 407 Seiten. DM 17,80 · Saint-Simon: Erinnerungen. 421 Seiten. DM 17,80 Paul Scarron: Die Komödianten. 391 Seiten. DM 17,80 · Anthony Trollope: Septimus Harding: 320 Seiten. DM 16,80



Erzahita St democre \*\* Kursen in teor der Geseinnen

Das wohlfeile Angebot

Neuer Gesamtkatalog von Philipp Reclam jun. Verlag GmbH · Fostfach 11 49 7257 Ditzing

# Vom Seelenleben der Pflanzen

Physiker, Psychologe, Poet: Gustav Theodor Fechner wird jetzt wiederentdeckt

ls er am 19. April 1801 in Groß-Sär-A chen bei Muskau geboren wurde, war der Dichter Novalis eben gestorben; als er selber im hoben Alter, am 18. November 1887, in Leipzig starb, hatte er Marz, Darwin, Richard Wagner und Auguste Comte überlebt, waren Robert Musil, Pablo Picasso, Ezra Pound, Ernst Bloch, Gottfried Benn und Georg Trakl bereits geboren. Ganz Leipzig trauerte um diesen Mann, der wie eine letzte Gestalt des längst untergegangenen Biedermeiers wirkte. Man kannte ihn als die Verkörperung des damals schon ein wenig altmodisch gewordenen idealen deutschen Gelehrten: bescheiden, fleißig, liebenswürdig und politikfern.

to the state of th

Strategic Marie

November Leg

1keit 1944/47

Tencation above to viderstand Der ha e Egorsten und auchtete sich kind er eur vom Weben an ingkeit am inke annen den im ennen den im

Egszeit durchsete Eductionists zu lebe

erg:sch Glodbo

ei. vorden et li

The Level of the

Top lander a

Os 1-Prog-ale

egietuig be j

Motorettoner exc

enda. Belonda

mor entitles

S SDa'nt E(Com

STREET, PER SERVER

chier and de

on seiner en

anaicht gue

to remaining

in the line

- 64-32 Beig

REPORTATION AND PROPERTY OF THE PARTY OF THE

( respectively.

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

ar eta livae

The live

30年 中国企业

். தட்டத் திருந்து

The second

ः कार्यास्ट

ويرا 1000 C

0.00

hmorren wa

(Arma Darisas)

or i de la companya - - - -

منتشق والتراريان

H. 19.25年

er in en andere de la company

20 B. A. B.

(Monen

الم سيراد

-

1.00

مان شاخیسی در این

المارية المارية

Targe ⊇1:

: ೧೯೮೮:ಕೃಷ್ಣ

ennen ...

en

Fechner hatte zuerst Medizin studiert, wechselte dann zur Physik über und widmete sich jahrzehntelang dem Bemühen, die

Gustav Theodor Fechner: Das veendliche Leben Matthes & Seltz Verlag, München, 192 S.,

Psychologie in den Rang einer exakten Naturwissenschaft zu erheben. In diesem Sinne begründete er eine neue Disziplin, die "Psychophysik", welche die Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten zwischen Reizen und Empfindungen erforschen sollte. Auch die Asthetik wollte Fechner auf empirischer Basis neu begründen. "Asthetik von unten" war sein Programm; sie sollte nicht idealistisch-normativ vorgeben, sondern in mühevoller Detailarbeit die Bedingungen ermittein, unter denen uns Naturerscheinungen oder Kunstwerke gefallen.

Doch neben dem tatsachenandächtigen Analytiker und quantifizierenden Naturwissenschaftler Gustav Theodor Fechner gab es auch noch den metaphysischen Grübler und Humoristen, den romantischen Poeten und religiösen Träumer, der sich zu Angelus Silesius. Jean Paul und Rückert hingezogen fühlte und sich anfänglich spielerisch, bald aber schon ernsthaft mit Fragen beschäftigte, denen ein auf akademisches Ansehen bedachter Gelehrter meistens ausweicht. Gibt es Engel, und wie ist gegebenenfalls ihr Körperbau beschaffen? Kann man, unabhängig von okkulten Vorkommnissen, etwas über ein Leben nach dem Tode aussagen? Sind die Pflanzen beseelt? Haben möglicherweise auch die Sterne eigene individuelle Seelen? Ist das ganze Weltall eher ein lebendiger Organismus als eine tote Maschi-

Von seinen Zeitgenossen wurde dieser Fechner nicht ernst genommen. Erst zehn bis zwanzig Jahre nach seinem Tode fand er einige namhafte Bewunderer. Der Matthes & Seitz Verlag, der schon manche geistesgeschichtliche Rarität neu entdeckt hat und immer wieder auch die Vergessenen, bisweilen sogar die Obskuren aus Literatur und Kunst in Erinnerung zu bringen versucht, ist der Auffassung, daß Gustav Theodor Fechner rehabilitiert zu werden verdiene. Dies gelte vor allem für jene seiner Gedanken, die am meisten phantastisch erscheinen: die Idee der Pflanzenseele, ja der Allbeseelung,

und auch seine Theorie vom Leben nach dem Tode.

Gert Mattenklott interpretiert in seinem ambitiösen Nachwort Fechner als einen Mystiker wider Willen, dessen Ekstasen und Visionen "in der Intensität und Pathetik ihres Verlaufs" im neunzehnten Jahrhundert ohnegleichen seien. Er versucht, ihn durch Bezugnahme auf Albert Einstein, Manfred Eigen und die fortgeschrittenste Biologie zu aktualisieren. Vor allem aber ist er bestrebt, aus Fechner - der, nebenbei, wie Schelling, Schlegel, Nietzsche und Benn ein protestantischer Pfarrerssohn war - einen Öko-Philosophen zu machen, sozusagen den metaphysischen Ahnherm der heutigen Grünen. Nicht von ungefähr ziert auch das Signet der Sonnenblume den Einband des Buches. Er hätte auch an die biographische Tatsache erinnern können, daß Grün die Lieblingsfarbe Fechners war.

Der einzige Luxus, den sich dieser anspruchslose Gelehrte gönnte, bestand in einem Zimmer, das er "die grüne Schweiz" nannte und mit grünen Tapeten, Teppichen und Tischtüchern ausstaffieren ließ. Und in seinem philosophischen Hauptwerk "Zend-Avesta- findet sich der bezeichnende Satz: "Es gibt keinen Weg und Steg zu Gott durchs Blaue, sondern nur durchs Grüne; wenn schon einen Blick über das Grüne hinaus auch in das Blaue."

Leider enthält der Band "Das unendliche Leben" nur eine winzige Auswahl aus Fechners Gesamtwerk. Über die Gesichtspunkte und Maßstäbe, die der Anthologie zugrunde liegen, erfährt der Leser nichts. Eine einzige Schrift des Philosophen wird vollständig abgedruckt, und diese hat mit ökologischen Fragen wenig zu tun: "Das Büchlein vom Leben nach dem Tode. Hinzu kommen einige Abschnitte aus dem Buch "Nanna oder Über das Seelenleben der Pflanzen" und über die Neturbeseelung aus dem "Zend-Avesta". Ohne jede Begründung folgen dann noch 13 Seiten aus den 1940 postum erschienenen "Fragmenten und Vorträgen" von Alfred Schuler, der zwar Ludwig Klages stark beeinflußt hat, doch zu Fechner nicht die



geringste Beziehung aufweist und ihn auch irgends nennt.

Pflanzenseelen, Erdgeist, die Gestirne als Engel, das Weltall als Lebewesen, Allbeseelung - Fechners materialistische und positivistische Zeitgenossen lächelten darüber, wenn sie seine Gedanken überhaupt zur Kenntnis nahmen. Dies alles erschien ihnen bestenfalls als Gedankenlyrik oder Wortmusik: "Nichts als Poesie..." Kein Botaniker hat wohl jemals sein Buch "Nanna" gelesen. in dem sich der Satz findet: "Man möchte sagen, die Pflanze bringt es schon hienieden zu dem himmlischen Leben, was wir erst in einem Jenseits erwarten und von dem wir die Seligkeit der Liebe als einen Vorschmack halten."

Von diesem Ansatz ausgehend, entwickelt Fechner im "Zend-Avesta" die Idee, daß die Erde nicht nur unser "Haus", sondern auch unsere "Mutter" sei. Für ihn ist das mehr als eine abgedroschene Redewendung. Er hegt den in immer neuen Wendungen und Bildern dargelegten Glauben, daß der Mensch kein Fremdling in der Natur sei. Wir teilen mit den Pflanzen und Tieren unsere tiefe Zugehörigkeit zur Erde, die uns geboren hat, uns nährt, kleidet und am Ende wieder in ihren Schoß aufnimmt. Wir sind Kinder der Erde. Und wenn der Mensch eine Seele hat, dann muß auch seine Mutter beseelt sein.

Ja, Fechner geht noch weiter, indem er der Erde ein weit umfassenderes und entwickelteres Seelenleben zuschreibt als dem menschlichen Individuum. Wir sind Organe der Erde. Teile ihrer "Innenwelt", während sie uns überwiegend als "Außenwelt" erscheint - doch dies ist eine optische Täuschung. Die Erdseele wiederum vermittelt zwischen der Psyche des Menschen und der Weltseele, der göttlichen All-Seele, die sowohl in als über den Dingen wirkt . . .

Vielleicht ist das alles auch Poesie. Doch wer wollte leugnen, daß angesichts des Waldsterbens eine solche dichterische Haltung gegenüber der Wirklichkeit heilsamer und angemessener wäre als eine epigonale Spätaufklärung, für die nicht einmal der Mensch eine Seele hat und Gott eine infantile Projektion darstellt? Im archaischen Animismus steckt mehr ökologische Weisheit und praktische Vernunft als in der modernen Theorie, daß die Organismen bloß mehr oder weniger komplizierte Automaten seien. Sogar wenn die "Pflanzenseelen" nur der Imagination eines verspäteten Romantikers entsprungen wären, so ändert dies nichts daran, daß unsere Umwelt besser überleben könnte, wenn wir uns so verhielten, als ob Blumen, Bäume, Sträucher, Wälder, Wiesen und die Erde insgesamt beseelt wären. "Ich lese Fechner", schrieb Kafka 1903 einem Freunde. "Manches Buch wirkt wie ein Schlüssel zu fremden Sälen des eigenen Schlosses."

Mag sein, daß Fechner heute aktueller als vor hundert Jahren ist. Auf jeden Fall ist er ein nachdenklich stimmender, ein witziger und an manchen Stellen auch ein hochpoetischer Autor, dessen Wiederentdeckung

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER



Werner Schüring: Im Zoo

# Endlich Ordnung in die Sehnsucht bringen

Auf der Suche nach Nähe - Neue Arbeiten von Martin R. Dean und Konrad Pauli

T ein Zweifel das war für die Schweizer Literatur ein reicher Herbst. Und deutlich zeichnet sich ab, was sich seit ein paar Jahren eher im stillen vorbereitet hat: eine neue Generation ist aufgebrochen, hat sich mit eigener Stimme gemeldet. Dazu gehört Martin R. Dean. In seinem zweiten Buch scheinen sämtliche Personen auf der Flucht: vor sich selbst und voreinander, sie suchen den Ausgang in einem Labyrinth. das die Welt ist. Doch es geht in diesen fünf Geschichten, als Variationen deklariert, ebenso um die Liebe.

Es sind einsame, verlassene Menschen, die eine Annäherung wagen und sich letztlich vor einer Bindung scheuen; sie leben in der Isolation. Die Erzählungen sind in ihrer Struktur so angelegt, daß die Figuren wie auch der Leser bald nicht mehr unterscheiden können, was bloße Vorstellung und was Realität ist. Die Grenzen zerfließen, die Leidenschaften enden vor ihrer Erfüllung, es gibt keine Instanz, die alles weiß, bis zum Schluß scheint die Zufälligkeit zu bestim-

Die Sprache fügt sich leicht und geschmeidig den Intentionen des Autors. Es ist ein gefährlicher Grat, auf dem Dean wandert; sein Verdienst: Er verliert sich nicht im Obskuren, sondern schält das Spannungsverhältnis zwischen den Geschlechtern, die Beziehungen zwischen Mann und Frau, auf beinahe raffinierte Weise heraus. Die Sätze verharren bewußt im Unverbindlichen, die Metaphern zeigen das Ungefähre, und gerade aus dieser "Unverbindlichkeit" schöpfen sie ihre Kraft und Prägnanz

Das Buch wird zu einem Irrgarten der Trauer, der verpaßten Möglichkeiten, die Menschen vermögen ihr einmal angenommenes Rollenverhalten nicht zu sprengen, sie scheitern an ihrer Unfähigkeit, aus dem Käfig der vorgeprägten Verhaltensmuster auszubrechen. Nur in ihren Obsessionen, die

sich im Kopf abspielen, können sie sich frei und ungezwungen geben.

So in der Erzählung "Torso", in der eine Beziehung scheitert, die Frau sich zurückzieht, sich als Bildhauerin einen Partner aus Stein schafft, dabei aber ihre Identität verliert. Den Mann, begriffen als "cien Abkömmling einer hybriden Gattung, c. 2 mordete, zerstörte, vergewaltigte und Kriege führte - sie hatte ihn gebändigt".

Oder: Ein Mann verliebt sich (in "Zwischen Himmel und Hölle") im Zoo in eine Besucherin, die ihm in immer neuen Ver-

Mortin R. Dean: Die gefiederte Frau Erzählungen. Hanser Verlag, München. 145 S., 29,80 Mark. Konrad Pauli: Sperrsitz Roman, Edition Erpf, Bern. 181 S., 29,80

kleidungen und Gebärden begegnet, einmal langbeinig wie ein Flamingo, dann mit schlangenartigen Bewegungen und mit zwitschernder Stimme. Der Mann wird zum vergeblichen Jäger, sie entzieht sich seinen Nachstellungen, läßt ihn mehr und mehr in ihre Verlockungen taumeln, bis...Die Pointe sei nicht verraten, sie ist ein Kabinettstück.

Martin R. Deans Prosa ist voll innerer sinnlicher Kraft, eine vielstimmige Sprachmelodie trägt die Gedanken, führt sie dorthin, wo vielleicht allein die Wahrheit zu finden ist: in unsere Träume. Es lohnt, den Autor auf seinen Kopfreisen zu begleiten.

Konrad Paulis 180-Seiten-Roman gleicht den Erzählungen von Martin R. Dean insofern, als auch diesmal Nähe gesucht wird, die Nähe aber die Menschen wiederum voneinander entfernt.

Bei Pauli geht es um einen Abiturienten namens Herbert, der nach dem Schulabgang

plötzlich der Welt der Erwachsenen ausgeliefert ist. Er wird zu einem Namenlosen, durchstreift die Stadt auf endlosen Gängen. allen fremd geworden, begegnet er auf seinen Erkundungen Bildern und Szenen, die sich in ihm zu einem bedrohlichen Panoptikum auswachsen. Unfähig, in den Tag hineinzuleben, wird er zu einem um so genaueren Beobachter.

Die Ausstellung eines Fotografen hilft ihm dabei, die Wahrnehmungen nicht nur in sich hineinzulassen, sondern sie zu filtern. zu analysieren. Aber das ist zugleich die Schwierigkeit dieses Herbert: Die Schule hat ihn zu einem intellektuellen Krüppel gemacht. Daß er sich dessen bewußt wird. macht seine Lage nicht einfacher. Er sucht ein Gegenüber, eine Ergänzung seines Ichs. um Ordnung in die Wünsche und Sehnsüchte zu bringen. Doch Veränderung und Aufbruch sind nur aus eigener Kraft möglich.

So reist er nach Paris, macht dort seine erste sexuelle Errahrung mit einer Frau, kehrt zurück und findet erneut Schutz bei seiner ehemaligen Klassenkameradin Silvia. Das Leben verengt sich, droht einzumünden in eine bürgerliche Existenz.

Das bleibt freilich unausgesprochen, wie vieles in diesem Buch, allzuoft wird das rein Deskriptive zum Beweggrund, Zitate aus Werbeslogans und Reklameprospekten häufen sich, ohne mehr Tiefenschärfe zu geben. Der Versuch des Zurechtfindens geschieht in einer Realität, die so zahm ist, als hielte noch der Lehrer schützend die Hand dar-

Die Prosa gewinnt erst dann an Kontur. wenn dieser Herbert nicht nur durch den Kopf sieht. Das sind dann die stärksten Passagen, die Bilder verwischen nicht sich selbst, werden nicht durch unbestimmte Gefühle vernebelt. An solchen Stellen entsteht ein eigenartiger, haftender Reiz.

RENER. REGENASS

# Einmal vom Friedhof nach Übersee und zurück

Am Beispiel von zwei Frauenbüchern: Das Thema "Selbstverwirklichung" hat nach wie vor Hochkonjunktur stigen Ich-Bezogenheits-Knebelung entron-

n den sechs Erzählungen von Angelika Jakob sind wieder einmal Menschen zur Selbstverwirklichung unterwegs. Dennoch lohnt es sich, den Band in der Hand zu behalten. In den Niederschriften erweist sich nämlich, wie wurmstichig die bis zur Unerträglichkeit strapazierte Phrase ist.

In der Eingangsgeschichte "Martas Heimolung" wird eine Frau auf eine Reise nach Ubersee geschickt. Ihr Ehemann und die Ärztin hoffen, daß durch neue Eindrücke Marta ihrem Gräberpflegetick und ihrem seltsamen Seelenfreund entkommt. Dieser Freund ist ein Phantom. Martas Phantasie hat ihn erschaffen.

Die Flugreise, Demonstrationen in Kulturgeschichte, bringen Martas auf sich selbst konzentriertes Wahrnehmungsvermögen durcheinander. Sie spürt psychische Leere. Erst als sie wieder in der Heimat ist und den heimatlichen Friedhof aufsucht, stellt sich Wohlbehagen ein. Ihr ureigener Freund erwartet sie bei der bekannten Bank im Schnee. An der Freude der Wahngestalt erkennt sie, "daß er ihr den Fluchtversuch

vergeben hatte... In "Der Weg zu Elvira" rebelliert die Psyche eines betagten Veterinärs, der einen Schlaganfall erlitten hat. Er erkennt, daß er seine berufliche Tätigkeit über die einst große Liebe zu seiner Frau setzte. Von seinem Klinikzimmer meint er, es sei der geeignete Ort, sich für das letzte Lebenskapitel vorzubereiten.

Eines Nachts glaubt Elvira, daß ihr Mann sie rufe. Sie jagt zur Klinik und findet ihn am Fuße der Hintertreppe. Er ist gestürzt, der Koffer seiner Hand entglitten. Zwei Blüten

- In Amerika "Buch des Jahres"

ihres Straußes stecken im Knopfloch. Er wollte zu ihr zurück ...

In einem Doppelfall von Selbsttäuschung ("Die Geschwister") gehen eine Frau und ein Mann von zwielichtiger Vergangenheit die Ehe ein. Die reiche Witwe und das ehemalige Fotomodell für Herrenunterwäsche sind sich durchaus ähnlich. Und sie bleiben, was sie waren: Egoisten, auf den eigenen Vorteil ausgerichtet.

"Was Herbert tun würde, mit ihr in dem großen Haus, hatten sie noch gar nicht abgesprochen. Ihr Geld reichte für beide, er brauchte sich keine Sorgen zu machen, auch nicht zu arbeiten . . . Sie hatte ihn erstanden, nutzios, second hand, und nicht einmal giänzend schön. Nun gehörte er ihr."

Sie belauern sich gegenseitig. Haß zehrt ihre Lebenskraft auf. "Wir waren uns zugetan und wir haben uns umgebracht", stellt die Frau fest, als der Mann mit dem Auto in den Tod gerast ist.

In der Titelgeschichte und weiteren Erzählungen werden familiäre Bindungen zu Analyse Objekten. Opferwillige Liebe wird auch an jene verschwendet, die sie als lästig emplinden. Doch auch für den, dessen Zuneigung zurückgewiesen wird, bleibt Gefühlsunbeirrbarkeit das Mittel, intensiver zu

In der Schlußgeschichte, "Die Stadt hinter dem Strom", flieben Tochter und Mutter vor den Russen. Den Vater müssen sie zurücklassen, denn trotz Kriegsverletzung und Krankheit gehört er dem Volkssturm an. "Verlaßt mich nicht", hört die Tochter ihn rufen und "duckt sich unter seiner Anklage.

dem wunden und verletzten Blick". Die Tochter erkämpft für sich und die Mutter einen Platz im letzten Fluchtzug, der die Stadt verläßt. Bei dem Gedränge wird ein Junge aus dem Wagen gestoßen. Dessen Mutter schreit verzweiselt, während der Zug aus der Station rollt. "Der Himmel ist unge-

Angelika Jakob, geboren in der Oberlausitz, veröffentlichte bisher die Erzählung "Amie" und zwölf Gedichte. Im vorliegen-

recht", schließt der Text.

Angelika Jakob: Fileg, Schwesterlein, flieg Erzählungen. Machwerk Verlag, Siegen. 183 S., 24 Mark. **Sulamith Sparre:** Kind dieser Welt

Roman. Schneekluth Verlag, München. 212 S., 28 Mark.

den Band erweist sie sich als hervorragende

Nach ihrer 1983 erschienenen ersten Prosaarbeit "Die Weigerung" legt Sulamith Sparre nun einen neuen Roman vor. In ihm wird eine Vierundzwanzigjährige von Erin-

nerungen an ihre Kindheit überwältigt. Die junge Frau erkennt, in welch hohem Grad sie autistische Tochter gewesen ist. Die Erziehungsversuche der Eltern und wohlmeinender Erwachsener hatten scheitern müssen, weil jene nicht wissen konnten, daß dieses Mädchen Gefangene seiner Traumund Wunschvorstellungen war. Die Wirklichkeit mit ihren Anforderungen mußte das Kind als angreiferisch, zerstörerisch erleben. Die inzwischen Erwachsene ist ihrer ein-

ihrer Erzieher ein, besonders für ihre früh verstorbene Mutter; dem Vater blieb sie in zwiespältiger Zuneigung verbunden. Als gemeinsames Wesensmerkmal von

Vater und Tochter hatte sich die andauernde Flucht vor der Wirklichkeit und die zwanghafte Einkehr ins Phantastische erwiesen. Auch auf ihrem jetzigen Erinnerungs- und Versöhnungsweg übermächtigen die junge Frau phantastische Assoziationen. Als Heldin einerseits, andererseits als Versagende, durchleht sie Episoden aus Mythen und Dichtung.

nen. Zwar rechtfertigt sie ihr früheres Ver-

halten als Folge krankhaften Zustandes.

Dennoch tritt sie für die Verhaltensweise

Sie glaubt zu erkennen, daß ihre Kindheitsangst vor dem Leben sich im Prinzip als Angst vor dem Tod enthüllt. Diese Angst hat nicht überwunden. Immer wieder schlägt die dunkle Gesellin plötzlich zu: "Schweißtropfen der Angst stehen auf meiner Stirn, wenn ich versuche, ein Lebender zu sein." Um der Marter zu entgehen, gibt es für die junge Frau nur ein Mittel: gleich einer Besessenen darüber zu schreiben. In die Niederschrift schleicht sich der Wunsch ein, dieser Daseinsqual endgültig zu entkommen. Das aber ist, ohne eigenes Zutun, eine reine Zeitfrage.

Die Autorin hat die Kindheits- und Jugendthematik aus "Die Weigerung" erweitert und vertieft. Es ist ihr gelungen, Prosa und dazwischengeslochtene Lyrismen zur Einheit zu verschmelzen.

ESTER KNORR-ANDERS



Ein wirklich großes Buchereignis und ein ungewöhnlicher internationaler Erfolg

Erzählerin.

"Ich bezweifle, ob jemand, der "Eleni" liest, dieses Buch je vergessen kann." Elia Kazan

- Zur Zeit Abdruck im "Stern" - In England mit dem Preis der "Royal Society of Literature" ausgezeichnet - Im Fernsehen - ARD



er Begründer der Psychoanalyse bleibt ein aktuelles Thema, auch wenn seine Leistungen – wie Herr Eschenröder meint – "von vielen seiner Anhänger maßlos überschätzt" werden. In der Tat gibt es kaum eine These der Psychoanalyse, die im strengen Sinn einer Naturwissenschaft als bewiesen gelten könnte. Man billigt dieser Disziplin zwar die Deutung symbolischer Zusammenhänge zu, nicht aber die Behauptung von Ursache-Wir-

kung-Relationen. Das liefert den Kritikern,

deren Einwände Eschenröder einem größeren Publikum verdolmetscht, genügend

Die Psychoanalyse sei "eindeutig eine idiographische Wissenschaft, die einzigartige Vorkommnisse nutzt, um ein Bild von Entwicklung und Verhalten des Menschen zu liefern" – eher also eine Geistes- als eine Naturwissenschaft – meint auch Bruno Bettelheim (Jahrgang 1903), ein überzeugter Anhänger Freuds. Dessen beuwßtes Ideal war zweifellos eine Biologie der Seele, also eine Naturwissenschaft, jedoch rückte er selbst davon immer wieder ein Stück ab. "Eine Psychoanalyse... will nichts beweisen, sondern nur etwas ändern."

Ist das wirklich alles? Im Schlußkapitel der gleichen Arbeit klingt es anders: "Die Analyse ... ersetzt den Prozeß der Verdrängung ... durch die maß- und zielvolle Bewältigung mit Hilfe der höchsten seelischen Instanzen ... Sie scheint uns den lang gehegten Beweis zu erbringen, daß das Bewußtsein eine biologische Funktion hat."

Es wird also doch bewiesen und sogar ein lang gehegter Beweis" erbracht. Aber da hat sich offenbar eine Fehlleistung eingeschlichen, die weder Freud selbst gelegentlich einer späteren Überarbeitung (1923) noch den Herausgebern aufgefallen ist: "Lang gehegt" kann ein Wunsch oder eventuell auch ein Verdacht bzw. eine Vermutung sein, nicht aber ein Beweis, der vermutlich von Freud lang ersehnt war. Daß der Beweis immer noch ein Wunsch geblieben ist, weiß der Autor selbst. Darin liegt einer der großen Konflikte in Freuds Selbstbild.

Das Beharren auf Naturwissenschaft-

lichkeit" habe "bis in die Gegenwart den hermeneutischen Charakter der psychoanalytischen Methode verdeckt", meint auch Alfred Lorenzer (Jahrgang 1922), ein der Frankfurter Schule nahestehender Soziologe. Die Kunst des Gottes Hermes, die Hermeneutik, enträtselt den verborgenen Sinn von Erscheinungen. In diesem Sinn rekonstruiert auch Lorenzer die Entwicklungsgeschichte der Tiefenpsychologie unter dem für seine Schule typischen Aspekt der "einschneidenden Konflikterfahrungen in der bürgerlichen Gesellchaft".

Diese Akzentuierung engt den Blick ein, außerdem führt sie zu inneren Widersprüchen, indem sie als Ursache für das "soziale Leid", das die Psychoanalyse zu Bewußtsein

Bruno Bettelheim:
Freud und die Seele des Menschen
Aus dem Amerikanischen von Karin Graf.
Claassen Verlag, Düsseldorf. 125 S., 20
Mark.
Christof T. Eschenröder:

Hier inte Freud
Zur Kritik der psychoanalytischen Theorie
und Proxis. Verlag Urban & Schwarzenberg, München. 189 S., 28 Mark.
Alfred Lorenzer:

Intimität und soziales Leid Archäologie der Psychoanalyse. S. Fischer Verlag, Frankfurt/M. 222 S., 33 Mark.

bringt, "die Verhältnisse" postuliert, welche die Menschen "sprachlos gemacht haben". Das eben noch gerügte "Beharren auf Naturwissenschaftlichkeit" macht mit die Ar Kausalzuschreibung im Handumdrehen aus Freud einen Kronzeugen für den historischen Materialismus.

Lorenzers Strategie darf wohl als eine Variante des Abwehrmechanismus aufgefaßt werden, den Bettelheim bei den angelsächsischen Übersetzern Freuds nachweist. Bettelheims Buch bietet dafür Dutzende von Beispielen, angefangen mit dem "ich", das als "Ego" zum Fremdwort wurde, bis zur "Fehleistung", die als "parapraxis" ganz gegen Freuds Intention dem Alltag ebensoweit entrückt wurde wie die "Besetzung" (mit Libido) durch das nahezu unverständliche

Kunstwort "cathexis". Mit diesem Vokabular einer esoterischen Wissenschaft unterhalten sich Ärzte über "Fälle", die nicht wissen sollen, worum es geht.

Damit mag zusammenhängen, daß die Psychoanalyse in den USA weit weniger an emotionalen Reaktionen herausforderte als im deutschen Sprachgebiet. Vielleicht veranlaßte sogar dieses taktische Ziel James Strachey, den Herausgeber der 24bändigen "Standard Edition of the complete psychological Works of Sigmund Freud" (London 1953–1974), und Anna Freud dazu, sich über die Richtlinien hinwegzusetzen, die Freud selbst 1926 für seine Terminologie definiert hatte: "Wir lieben es in der Psychoanalyse im Kontakt mit der populären Denkweise zu bleiben und ziehen es vor, deren Begriffe wissenschaftlich brauchbar zu machen, anstatt sie zu verwerfen."

Mit Recht betont Bettelheim, daß "unter all den Fehlübersetzungen der Sprache Freuds... keine unser Verständnis seiner humanistischen Anschauungen mehr behindert (hat) als die Eliminierung seiner Verweise auf die Seele". Wo im Original vom "seelischen Apparat" oder von der "seelischen Organisation" die Rede ist, steht im englischen Text "mental" (apparatus bzw. organization), wobei durch die Beziehung zum Substantiv "mind" der bewußte und intellektuelle Aspekt der Seele überbetont wird.

Bedenkt man, in welchem Ausmaß sich die Freud-Rezeption bei uns nach dem II. Weltkrieg an amerikanischen Autoren bzw. an Emigranten orientierte, die mittlerweile ebenfalls englisch schrieben, dann erscheint Bettelheims Buch auch für uns wichtig. Es ist eben nicht länger zu übersehen, daß die in vielfacher Hinsicht so verdienstvolle "Standard Edition" aus wahrscheinlich sehr achtbaren Gründen dem "szientistischen Selbstmißverständnis der Psychoanalyse" Vorschub geleistet hat. Daß Bettelheim seine schon lange gehegten Bedenken erst nach dem Tode Anna Freuds (1982) der Öffentlichkeit mitteilte, hat wohl etwas mit den Strukturen und mit der Solidarität innerhalb einer "Schule" zu tun.

PETER R. HOFSTÄTTER

# Grand mit Vieren nach dem Komponieren

"Richard Strauss persönlich" - Eine üppig bebilderte Biographie von Kurt Wilhelm

er wissen möchte, was Shaws "Arzt am Scheidewege", der Vesuvausbruch und der Hosenrock, der "empörte Ablehnung" findet, gemein haben, braucht in Zukunft nur in "Richard Strauss persönlich" nachzuschlagen, der Biklbiographie von Kurt Wilhelm. Alle drei Ereignisse der Natur wie der Kultur (wo der Hosenrock rangiert, bleibe dahingestellt) fielen natürlich in das Jahr 1906, in dem Richard Strauss sich Garmisch zum Wohnsitz erwählte. Freilich hatten weder Hosenrock noch Vesuvausbruch Einfluß auf diese Wahl. Die traf

Kurt Wilhelm: Richard Strauss persöalich Eine Bildbiographie. Kindler Verlag, München. 454 S., 1000 Abb., 88 Mark.

Strauss wirklich persönlich. Alles andere kann man wieder vergessen. Das ist der Jammer: Kurt Wilhelm überfüttert sein dikkes Buch mit Beiläufigkeit.

Dabei ist es gut gemeint und apportiert erstaunlich viel Material. Kurt Wilhelm ist darauf aus, hinter dem Komponisten den Menschen zu zeigen, der nicht immer eine gute Presse gehabt hat. Aber wer hat die schon? Wilhelm bemüht sich daher, Strauss sozusagen von der Schokoladenseite zu zeigen, und die erweist sich erfreulicherweise als durchaus nicht überzuckert. Aus dem zwar weitgehend schmeichelhaften Porträt blickt der wirkliche Strauss.

Nicht, daß Wilhelms Bild viele neue Züge enthielte. Er zeichnet die alten nur deutlicher ein. Strauss war wirklich ein witziger, unselbstgefälliger Mann, dem es offenkundig gegeben war, ein schier britisches Understatement auf bayrische Art handfest zu artikulieren. Er war sich seines Rangs wohl bewußt, pochte aber ungern auf ihm herum. Er zeigte sich seinem Werk durchaus kritisch gewachsen – eine Kunst, in der viele Komponisten versagen.

Strauss war ganz und gar unmystisch, nachdrücklich von dieser Welt bis zum Grand mit Vieren im Skat. Er ließ sich nur ungern in Karten wie Seele blicken, und das macht noch nachträglich selbst dem fleißigen Wilhelm seine liebe Not. Richard Strauss, der Mensch, entzieht sich gerade interessent zu werden.

Wilhelm versucht, ihn sich wenigstens vor der Kamera offenbaren zu lassen. Er hat die Archive der Strauss-Familie durchforscht.



Richard Strauss
FOTO: KEYSTONE

Es setzt Schnappschüsse am laufenden Band. Photo-Alben werden aufgeblättert. An die tausend Aufnahmen (meist kleinformatig) werden aneinandergereiht.

Aber dennoch möchte man den Band eine "Bildbiographie" kaum nennen. Trotz vieler interessanter Aufnahmen, die man zum ersten Mal sieht, zumal ergreifender Bilder des alten Strauss, liegt das Hauptgewicht des Buches auf Wilhelms Text. Es ist ein Lesebuch – bei aller verschwenderischen Lichtbildnerei.

Wichtig ist, daß Wilhelm es erstmals gründlich unternimmt, Pauline Strauss vor dem Nasegerümpf des Jahrhunderts in Schutz zu nehmen, dem die resolute Frau, die nur ihrem Richard lebte, von Kopf bis Fuß mißbehagte. Der kluge Richard wußte schon, was er an seiner Pauline hatte – aber auch darüber hielt er den Mund.

Leider wimmelt es im kulturhistorischen Kontext von Fehlinformationen. Sarah Bernhardt hat Wildes "Salome" nie gespielt, geschweige denn uraufgeführt. Paul Wittgenstein ist nicht ein Vetter, sondern der Bruder des Philosophen. Zweig ging nicht erst nach 1938 nach England. Chagall hat nie für Diaghilew Bühnenbilder entworfen, Nijnsky nie in Amerika eine eigene Truppe gehabt. Palowa ist nie "später" bei den "Ballets Russes" aufgetreten, Graener hieß Paul und nicht Hermann, Sacher war nicht Hauptaktionär von Hoffmann-LaRoche.

Und ausgerechnet Ernest Newman, den Verfasser der vierbändigen monumentalen Wagner-Biographie, durch ein Shaw-Zitat als Wagner-Tor zu kennzeichnen grenzt beinahe schon an Majestätsbeleidigung.

sbeleidigung. KLAUS GEFTEL

. . .

# Der dicke Friedrich überlistete alle

Württembergs erster König, "Der schwäbische Zar", dargestellt von Paul Sauer

ürtembergs jüngst verstorbener Beherrscher, der Bonaparten's Geschlecht dem braunschweigischen Königsstamme einimpste, genoß der Auszeichnung, der unbedeutendste König Europens zu sein. Es war der Sprößling und Versechter des Jacobinismus, der zuerst seinem Haupte die Königskrone aneignete..."

So beginnt eine 1819 anonym bei Brockhaus in Leipzig erschienene Darstellung des "Friedrich, König von Würtemberg" – alles andere als ein schmeichelhaftes Bild. Es entspricht weitgehend dem, das viele Zeitgenossen und die Nachwelt vom ersten König von Württemberg, Friedrich L, haben.

Der "dicke Friedrich" – im Ludwigsburger Schloß sind heute noch Tische mit halbkreisförmigen Ausschnitten zu sehen, die nötig waren, damit der Monarch seine Leibesfülle an der Tafel unterbringen konnte – galt und gilt als Prototyp eines Despoten, eines brutalen Opportunisten, der sich im Kielwasser Napoleons unter Mißachtung jeglichen Rechts anstrengte, seine Macht zu mehren.

Paul Sauer, Direktor am Hauptstaatsarchiv Stuttgart, bemüht sieh mit seinem Buch, dieses Bild etwas zu differenzieren. Es wird nicht sympathischer, wohl aber verständlicher, weil aus der Distanz der Zeit auf die Nachgeborenen vieles anders erscheint als den Zeitgenossen.

Als der Neffe des Schiller-Herzogs Carl Eugen 1797 im Alter von 43 Jahren Herzog

von Württemberg wurde, war das protestantische Alt-Württemberg glücklich: Nach vier katholischen Regenten hatte man nun wieder einen lutherischen Landesfürsten. Erzogen am Hofe Friedrichs des Großen, hatte er – wie viele Angehörige des Hauses Württemberg – dem König, der auch die Ehe mit seiner Verwandten Auguste Karoline von

Paul Sauer:

Der schwäbische Zar

Friedrich – Württembergs erster König.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart. 480
S., zahlr. Abb., 39,80 Mark.

Braunschweig vermittelte, als Offizier und General gedient. Nach dem Bruch mit dem Preußenkönig war er nach Rußland gegangen, wo seine Schwester die Ehefrau des Thronfolgers Paul war, hatte an Feldzügen in Südrußland und auf der Krim gegen die Türken teilgenommen und war Gouverneur von Finnland geworden. Als es zum Zerwürfnis mit seiner Frau kam und sich die Zarin Katharina die Große gegen ihn stellte, war auch in Rußland kein Platz mehr für

Die Zeit in Preußen und in Rußland hatten ihm die Idealvorstellung des Monarchen als eines aufgeklärten, absolutistischen Herrschers vermittelt. In Württemberg aber gab es seit Jahrhunderten die Landschaft, ein Parlament mit weitgehenden Rechten einschließlich der Steuerbewilligung. Keineswegs nur altruistisch, verhandelte es beispielsweise am Landesherren vorbei mit dem revolutionären Frankreich, unterstützte den aufsässigen Thronfolger gegen den Vater. Friedrich reagierte mit Härte.

Nachdem er erkennen mußte, daß seine Reichstreue sehr einseitig war, lieferte er, seit 1803 Kurfürst, sein Land 1805 durch ein Bündnis mit Napoleon politisch und militärisch aus, was ihm Gebietsgewinne und die Königskrone brachte. Doch Friedrich war alles andere als ein williger, feiger Vasall -Napoleon selbst hat dies ziemlich unwillig immer wieder bestätigt. Als Herrscher eines mittelgroßen Staates verstand der Württemberger hervorragend auf dem politischen Klavier zu spielen: Verwandt mit den Höfen von St. Petersburg und St. James (er hatte in zweiter Ehe eine englische Prinzessin geheiratet), Schwiegervater des Napoleon-Bruders Jerome, erreichte er es, sowohl die Zeit der Herrschaft des Korsen als auch ihr Ende schadlos zu überstehen

Sauer stellt in seinem Buch einen Monarchen dar, dem nach Lage der Dinge kaum ein anderer Weg übrigblieb als der, den er (letztlich erfolgreich) beschritt. Es ist kein glänzendes Buch im Stil erzählender Geschichtsschreibung, manches wird nur sehr marginal behandelt, anderes zu wohlwollend gesehen. Insgesamt aber wird dem Monarchen, der das moderne Württemberg aus einer Vielzahl von Einzelstücken schuf, mit dem Buch von Paul Sauer die verdiente Gerechtigkeit zuteil. HENK OHNESORGE

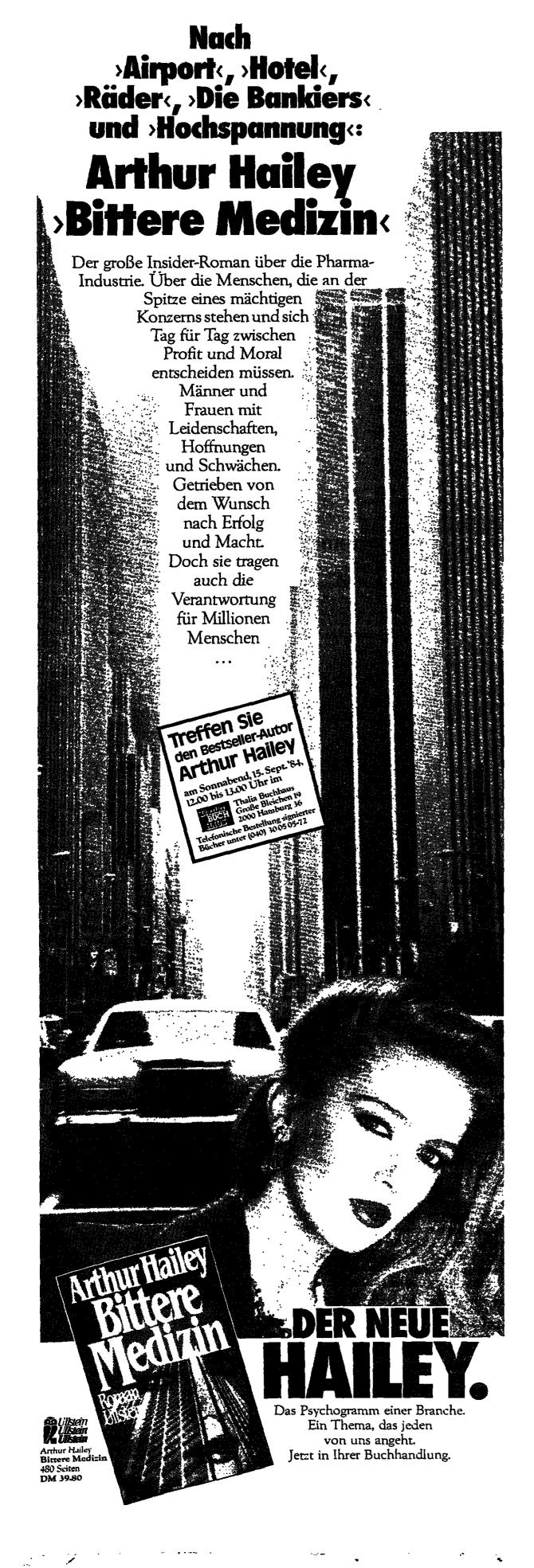

